Künstler:

Monographien



poll

21dolf 22osemberg



Digitized by the Internet Archive in 2014

## Liebhaber-Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

von

## H. Unachfuß

**HIXX** 

**B**autier

Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klafing 1897



Don

## Adolf Rosenberg

Mit III Ubbildungen nach Gemälden und Zeichnungen



Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1897 on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur zoo Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von z—zoo) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplares beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Uusgabe, auf welche jede Inchandlung Vestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

Drud von Julius Klinthardt in Leipzig.





Bel auther

#### Benjamin Dautier.

ie deutsche Genremalerei des neunzehnsten Sahrhunderts hat den Höhepunkt ihrer Entwicklung in drei Meistern erreicht, die man stets zusammen nennt, die aber nach ihrer Herfunft wie nach ihrem innersten Wesen von einander grundverschieden sind. Ludwig Anaus, der aus Wiesbaden gebürtige Rheinländer, hat trot seiner ersten Erfolge, die tief im deutschen Volkstum, im Leben der deutschen Bauern wurzelten, durch seinen Aufenthalt in Paris Eindrücke empfangen, die ihn allmählich über sein erstes Gebiet hinaus zu einer Universalität trieben, die sich weit über die Grenzen seines Bater= landes hohes Ansehen und Geltung verschafft hat. Der zweite, der nur wenige Jahre nach ihm fam, Benjamin Bautier, ist in der französischen Schweiz geboren, aber trot seiner Abstammung und Erziehung ein deutsch=nationaler Künstler, an dem ein Aufenthalt in Paris spurlos vorübergegangen ist. Dasselbe geschah an dem dritten unserer großen Genremaler, an Defregger, dem das französische Wesen nichts anthat, obwohl er bei seinem ersten Besuche in Paris noch feineswegs etwas als Künstler bedeutete. So find denn auch Bautier und Defregger, freilich jeder nach seinem Temperament, die urwüchsigsten unserer Genremaler geblieben: der französische Pastorssohn immer hübsch manierlich, zart und sittsam, der tirolische Bauerssohn bisweilen trutig, wild aufbegehrend, dann aber auch wieder sanft und Während aber bei Defregger gemütvoll. entweder alles auf einen grimmen oder scharflustigen oder idnllischen Ton gestimmt ift, ohne daß die Charaftere tiefer ergründet werden, die feinsten seelischen Regungen gleichsam aus den Angesichtern herausspringen, ist Vautier der zartfühlende Seelenforscher und Seelenkünder, dem sich die

Herzen nur langsam auf gütiges Zureden öffnen, und in dieser gar föstlichen Fähigetit liegt das Moment, das ihn von Knaus und Defregger als gleichbedeutende, fünstelerische Persönlichkeit unterscheidet.

Benjamin Bautier ist am 24. April 1829 in Morges am Genfer See als Sohn eines Pfarramtskandidaten geboren worden, der dort bis zu seiner Berufung auf eine Bfarrerstelle ein Lehramt verwaltete. "Dort in der herrlichsten Natur, unterm Schatten der Kastanien und Rußbäume, in einem schon fast südlich milden Klima verlebte er seine Kindheit in einer Atmosphäre von Liebe und Wärme, die sich alsbald auch seinem lebhaften und heiteren Wesen als Grundton aufprägten." Der Bater war, wie ihn Friedrich Pecht nach den Mitteilungen seines Sohnes schildert, ein frommer, strenggläubiger, aber doch überaus milder und menschenfreundlicher Mann, und die Mutter scheint ebenfalls sehr sanft und gütig, aber auch reich an Phantasie gewesen zu sein. Ihr Bruder vertrat in der Familie das fünstlerische Element, indem er in seinen Mußestunden "mit Talent und Leidenschaft zeichnete und malte." Wer also etwas von der Vererbungstheorie auch im auten Sinne hält, fann annehmen, daß der junge Benjamin vom Bater die äußere Strenge der Form in Verbindung mit innerlich mildem Wesen, von der Mutter die Empfänglichkeit für künstlerische Eindrücke und vom Dheim die Fähigkeit, solche zeichnerisch und malerisch festzuhalten, geerbt habe. In seiner ersten Jugend bestand seine künstlerische Nahrung freilich nur in der französischen illustrierten Beitschrift "Le monde illustré", einem wohlfeilen Blatte, das überall, wo französisch ge= sprochen wurde, weit verbreitet war und noch ist. Bei dem billigen Preise waren die



Mbb. 1. Studie aus herrischried (Sauenfteiner Bauer).

Mustrationen sehr roh, und sie hätten auch nicht besser sein können, weil damals der kost= spielige und zeitraubende Holzschnitt das ein= zige Vervielfältigungsmittel für den Massen= bedarf war. Tropdem wurde der junge Bautier durch diese Bilder so lebhaft an= geregt, daß er schon in seinen ersten Schuljahren zum Ergößen der Kameraden durch Bildnisse oder vermutlich nur Karikaturen der Lehrer seinem fünstlerischen Drange Luft machte. Die Lage seines Baters hatte inzwischen einen soliden Grund durch eine Berufung auf die Pfarrerstelle in Noville im Rhonethal erhalten, und daraufhin ge= traute er sich, den Sohn, in dem er sich einen Nachfolger in seinem geistlichen Berufe erziehen wollte, auf das Ihmnafium in Lausanne zu schicken. Aber auch dort, wo der junge Benjamin beinahe fünf Jahre verweilte, machten sich in ihm keine Regungen geltend, die auf einen gelehrten Beruf gedeutet hätten. So war es denn für ihn gewiffermaßen ein Glück, als im Jahre 1847 in der Schweiz ein politischer Um-

schwung eintrat, der zunächst in den Wirkungstreis seines Vaters eingriff. Nach der neuen Verfassung durfte sich fortan jede Gemeinde ihren Bastor allein wählen, und Bater Bautier wurde wegen seiner strenggläubigen Gesinnung nicht wieder gewählt. Durch diesen Umschwung in den häuslichen Verhältnissen wurde der junge Vautier ermutigt, bei seinem Bater mit Silfe seiner Mutter den Versuch zu machen, jenen für einen Berufswechsel günstig zu stimmen, da er sich inzwischen Rlarheit darüber gewonnen hatte, daß er zum Maler geboren war. Künstlerberuf stand damals bei den auf foliden Erwerb bedachten Schweizern nur in geringer Achtung. Was die Meisten von Künstlern kannten, waren mehr oder weniger armselige Gesellen, die ihr Brot mühsam mit dem Kolorieren von geätten oder gezeichneten Landschaften verdienten, die sie ent= weder selbst im Sommer an die Fremden verkauften oder für Runst= händler auf Bestellung lieferten. Dieser Industriezweig hat sich noch lange in der Schweiz erhalten, bis ihm die Erfindung der Photographie und der darauf beruhenden mechanischen

Reproduktionsversahren den Garaus machten. Künftler werden hieß also damals in der Schweiz, wie Pecht treffend bemerkt, ungefähr soviel, wie unter die Schauspieler,

Runftreiter und Gaukler gehen.

Vautier stieß denn auch bei seinem Bater auf entschiedenen Widerstand, der aber bald von selbst aufhörte, da sich der alte Bautier genötigt sah, in Frankreich eine Pastorstelle zu suchen. Er konnte den Sohn nicht mehr unterstützen, und dieser begab sich, aller Fesseln ledig, nunmehr nach Genf, wo er ein Jahr lang bei einem Maler Namens Hébert Zeichenunterricht nahm und dann, des Broterwerbs wegen, zu einem Emailmaler in die Lehre trat, wobei er sich jedoch zu einer vierjährigen Lehrzeit verpflichten mußte. Er bemalte nun Uhr= gehäuse, Broschen und andere Schmuckgegenstände, fand aber in seinen Mußestunden noch Zeit und Lust, auch der hohen Runft zu dienen, indem er Bildniffe, land= schaftliche Aquarelle und Ahnliches malte, die bei Kunfthändlern Absatz fanden. Auch

bildete er sich in der Zeichenakademie des Musée Rath und nahm dort regelmäßig am Abendakt teil. Dadurch kam er allmählich mit den Rünftlerkreisen Genfs in Berührung. Er lernte durch die ihm wohlwollenden Runfthändler den Landschaftsmaler Didan, seinen berühmten Schüler Calame, den Geschichtsmaler Lugardon, einen Schüler der Franzosen Gros und Ingres, und den Geschichtsmaler Joseph Hornung fennen. Von diesen bewegte sich aber nur letterer auf einem Gebiet der Malerei, das demjenigen verwandt ist, auf dem Bautier später seinen Ruhm begründete. Bevor sich Hornung ganz der Geschichtsmalerei zuwendete, hatte er eine Reihe von Genrebildern aus dem savonischen Volksleben gemalt, die wegen ihrer für die damalige Beit realistischen Auffassung und wegen ihres gesunden Humors seinen Namen auch über die Grenzen der Schweiz hinaus bekannt machten. Bielleicht hat der Unblick dieser Bilder auf die spätere Entwicklung Vautiers mit eingewirft.

Der junge Mann hatte mit seinen Ar-

beiten so viel Glück, daß er sich schon nach zwejähriger Thätigkeit als Emailmaler von seinem Lehr= meister für 1200 Francs loskaufen und sich gang seiner Runft widmen konnte. Um zunächst malen zu lernen, trat er in das Atelier des obenerwähnten Lugardon, hielt sich darin aber nicht lange auf und malte dann noch etwa zwei Jahre in Genf auf eigene Faust weiter. Um diese Zeit war der geistvolle, aus Laufanne gebürtige Genremaler Jacques Alfred van Munden nach längerem Aufenthalt in Rom in die Künstlerfreise Genfs getreten, wo er durch seine gemüt= und anmutsvollen Bilder dem römischen Volksleben bald allgemeine Aufmerksamkeit erregte. Sein ganzes fünstlerisches Wesen, besonders sein feingestimmtes, angenehmes, wenn auch etwas mattes Rolorit übte auf den ihm geistig verwandten jungen Bautier eine starke Anziehungskraft aus, und so wandte sich dieser vertrauens= voll an ihn, um ihn wegen

seiner ferneren Ausbildung, für die ihr Genf nichts mehr zu bieten schien, um Rat zu fragen. Nach Paris, das für die französischen Schweizer damals wie noch heute die hohe Schule der Kunft war, durfte und wollte er nicht gehen, weil sein Bater ihm einen Aufenthalt in dem verderbten Paris streng verboten hatte, und so riet ihm van Munden, es mit München oder besser noch mit Düffeldorf zu versuchen. Bautier entschied sich für das lettere und zog 1850 nach der Musenstadt am Rhein, wo sich um diese Zeit bereits ein von der Akademie unabhängiges, reich blühendes Künftlerleben entwickelt hatte. Aber für Bautier war damals die Akademie noch das einzig er= strebenswerte Ziel. "Sein erstes Debut war aber, wie Pecht nach den Mitteilungen des Künftlers erzählt, nichts weniger als aufmunternd. Er hatte eine Anzahl, wie er glaubte, nicht ganz schlechter, aber nach der französischen, viel verständigeren Urt statt mit Kreuzstrichlagen und vorzugsweiser Ausbildung des Kontours in einfacher und energischer Flächenbehandlung mit genauem



Mbb. 2. Studie aus Berrifdried.



Abb. 3. Studien nach Schwarzwälder Bauern.

Studium der Valeurs gezeichneter Afte und Porträte mitgebracht. Mit ihnen präsentierte er sich dem Direktor Schadow. Dieser, alt und starr, durch lange Verwöhnung überdies sehr despotisch und pedantisch geworden, schmiß sie trot der Empfehlung durch einen vornehmen Herrn und persön= lichen Freund Schadows, der Bautier in Benf kennen gelernt, verächtlich bei Seite und sagte: "Das ist ja alles unbrauchbares französisches Zeug! Sie müssen ganz von vorne anfangen, wenn Sie etwas Rechtes lernen wollen." Das that Vantier nun aller= dings nicht. Er fehrte vorläufig der Afademie den Rücken und malte ein paar Monate lang Studien im Atelier eines Freundes. Mit diesen und den Aftzeichnungen, die Schadow verworfen hatte, be= teiligte er sich an der alljährlichen akademischen Konkurrenz, und jetzt entschied die Majorität des Lehrerkollegiums zu seinen Gunsten, so daß er sofort in die Malklasse aufgenommen wurde. Er nahm aber nur acht Monate lang an dem Unterricht teil,

weil er bald inne ward, daß er bei dem Zustand der Verwahr= losung, in den die Akademie all= mählich in den letten Jahren der Schadowschen Leitung geraten war, nicht viel lernen konnte. Er begab sich nun zu Rudolf Jordan, der damals auf der Höhe seines Ruhmes stand, den er sich durch seine außerordentlich natur= wahren, bald humoristischen, bald tragischen, immer aber durch dramatischen Inhalt fesselnden Darstellungen aus dem Leben der helgoländischen, holländischen und normännischen Fischer und See= leute erworben hatte. Wenn sich Vautier auch nicht für dasselbe Stoffgebiet, überhaupt nicht für die Darstellung des Dramatischen entschied, so hat er doch während der Jahre, wo er bei Jordan malte, sehr viel von diesem ge= lernt. Jordan war, wie Pecht mit Recht betont, der erste inner= halb der Düffeldorfer Schule gewesen, der "wahrhaft der Natur abgelauschte und nicht bloß im Atelier erfundene Figuren zugleich mit vollendeter Meisterschaft der

Zeichnung wie des Kolorits brachte." Er ist der erste gewesen, der eine koloristische Entdeckung machte und als erster in die Schule einführte, die später als etwas durchaus Selbstverständliches betrachtet wurde, indem er nämlich zuerst die grauen Luft= töne, überhaupt das Grau in der Malerei ausgiebig zur Anwendung brachte und dadurch seine Darstellungen mit dem Scheine wirklichen Lebens erfüllte. Das hat auch Bautier von ihm gelernt; während Jordan aber in den letzten Jahren seines Lebens von diesen grauen Mitteltonen einen so reichlichen Gebrauch machte, daß manche seiner Bilder so zu sagen in Grau er= tranken, hat der masvolle Bautier stets die richtige Mitte zu halten gewußt, so daß der graue Gesamtton niemals den farbigen Reiz seiner freundlichen Lokaltöne überwucherte. Nachdem er noch eine Zeit lang für sich allein gemalt hatte, unternahm er im Sommer 1853 zum erstenmale wieder eine Reise in die Heimat, nach dem Berner Oberland, wo er den ausgezeichneten Genre-

und Landschaftsmaler Rarl Girardet. den berühmtesten dieser weitverzweigten schweizerischen Künstlerfamitie, kennen lernte und durch ihn auf die land= schaftlichen Reize seiner Beimat und den unerschöpflichen Reichtum seines Volkslebens aufmertsam gemacht wurde. Obwohl sich Girardet in Paris, in der Schule des großen Koloristen Léon Cogniet, gebildet hatte, war er in seiner Anschauung und Auffassung der Natur und der Menschen weniger mit den Franzosen als mit den deutschen Genre-malern verwandt, deren beste er in seinen hervorragendsten Bildern an Gemütstiefe durchaus erreicht hat. Auf seine Anregung malte Bautier den ganzen Sommer hindurch Studien nach der Natur. Aber es wollte sich noch immer kein rechtes Bild aus diesen Studien gestalten, und wieder vergingen Jahre des Experimentierens, bis er im Sommer 1856 wieder einen längeren Aufenthalt in Genf nahm, wo er bei seinem alten Freunde und Lehrer van Munden malte und von



Mbb. 4. Schwarzwälderin. Rach einer Zeichnung.



Abb. 5. Schwarzwälderin. Nach einer Zeichnung.

diesem noch mit stärkerem Nachdruck auf die Schilderung des Bauernlebens hingewiesen wurde. Inzwischen hatten die in Paris gemalten Bilder des jungen Knaus, der 1852 nach seinen ersten großen Erfolgen mit seinen Benrebildern aus dem ländlichen Leben dorthin gezogen war, in Düsseldorf und anderswo so großes Aufsehen erregt, daß Bautier dem glänzenden Geftirn zu folgen beschloß. Noch im Herbst des Jahres 1856 ging auch er nach Paris; aber er hielt es dort, tropdem daß er bereits die Ausführung einer figurenreichen Komposition begonnen hatte, nur sechs Monate lang aus. Er empfand, daß Paris nicht der richtige Ort war, um deutsche Bauern zu malen, und er begegnete damit auch der Stimmung, die in Düsseldorf allmählich den in Paris entstandenen Bildern von Anaus gegenüber auffam. Sehr bezeichnend in dieser Richtung ist, was der Kritiker der "Kölnischen Zeitung", Hermann Becker, der selbst Maler war, bei dem Erscheinen von Anaus "Goldener Hochzeit" über dieses

berühmte Bild geschrieben hat. Das Bild, sagt er, habe als Ganzes einen großen Mangel, nämlich "den, daß es nicht ganz wahr ist. . . Kostüme, Lokalität sind unzweiselhaft deutsch; auch der Borgang ist deutsch; alles übrige ist es aber nicht. Sämtliche Teilnehmer am Feste, mit wenigen Ausnahmen, sind keine Deutsche,

des damals in Deutschland einzigen Kunstblattes, "zeigte uns in seinem Atelier ein anmutiges Bild, ein junges blondes Mädchen am Spinnrocken singend, wie die Haltung des Kopfes und die geöffneten Lippen zeigen, und daneben, den miden Kopf auf die Hand gestützt, eine Alte am Herde sitzend. Der magere Arm der Alten, ihre



Mbb. 6. Studie zu dem Bilde "Sonntag Nachmittag in Schwaben."

sondern Franzosen, Kariser Modelle als deutsche Bauernburschen und -mädel mastiert."

In die Thätigkeit Bautiers nach seiner Rückkehr aus Baris gewährt uns ein Bericht des "Deutschen Kunstblattes" aus dem Sommer 1857 einen interessanten Ginblick. "Benjamin Bautier aus Genf, jetzt in Düsseldorf, wo ihm eine schöne, liebliche Braut blüht," so schreibt der Korrespondent

ganze Stellung, alles hatte etwas ungemein Lebenswahres, die einfache Situation etwas sehr Ansprechendes. Ergößlich war das Mittagsmahl in einer Bauernstube: die Mutter, eine fräftige, frische Gestalt, füllt eben die Suppe zum zweiten Male einem derben Knaben auf, der offenbar den gesundesten größten Magen in der Familie hat und aufgestanden ist, um den Teller zu reichen, ein anderes Kind läßt es sich

schmeden, ein ganz kleines, blond gelocktes Jüngelchen, noch gerötet vom Schlaf, im Hemdchen, nur mit Strümpfen bekleidet und im zitternden Händchen den Löffel haltend, sieht eifrig in den Teller hinein, ein größeres schlankes Mädchen hat sich eben zu Tisch gesetzt und blickt zum Bilde hinaus auf den Beschauer. Noch ein angesangenes

jtück zu Schröders (des Düsseldorfer Humoristen) Küser. Er zeigte uns noch eine alte hegenhaste Frau, die er mit Knaus zusammen nach dem Leben im Schwarzwald gemalt, schaurig anzusehen, und erzählte uns, wie die Alte durchaus gewünscht, daß einer von ihnen ihr Enkelchen, eine vierschrötige Dirne mit strohgelbem Haar, heiraten sollte,



Abb. 7. Aus den Borftudien ju dem Bilde "Sonntag Rachmittag in Schwaben."

Bild, Landleute in den Kirchenstühlen sitzend und singend, versprach viel, die Zeichnung und Anlage der Köpfe, der Ausdruck der Gesichter war sehr schön; mit vorzüglicher Liebe wieder war das ausdrucksvolle Profil einer alten Frau gemalt. Eine Stizze, ein Berner Mädchen in der kleidsamen Tracht, und schön, wie sast alle Berner und Brienzerinnen, war ein liebliches Seiten-

und ihnen vorerzählt, wie schön sie die jammervolle Hitte unter dem Felsgestein, wo sie wie eine von Macbeths Hezen throute, herrichten wollte."

Aus diesem Bericht treten uns trot seiner knappen Fassung bereits ein paar Bilder von Bautier wenigstens in leichten Umrissen entgegen. Er war in den sechs oder fast sieben Jahren seines Aufenthalts in Düsseldorf feineswegs träge gewesen. Er hatte im Gegenteil emsig gezeichnet und gemalt und es war ihm sogar eine öffentsliche Auszeichnung zuteil geworden, indem er im Juni 1857 auf einer Kunstausstellung im Haag eine silberne Medaille erhalten hatte. Aber zu einem durchschlagenden Erfolg, der einem Aufstrebenden erst den rechten Mut und das Vertrauen zu seiner Kraft einflößt, war er noch nicht gediehen. Er sollte ihm aber schon im nächsten Jahre

und den Seinen und den jüngeren Bahnbrechern der realistischen Naturanschauung aufs heftigste entbrannt war. Gegen das majestätische Pathos eines schweren philosophischen Gedankeninhalts trat das Plänklervölkchen der leichtfüßigen, wanderfrohen Genremaler auf, die sich durch "faßliche Geberden" schnell in die Gunst des von schwerer Gedankenarbeit ermüdeten und nach einem frischen Trunke aus dem Borne der Natur lechzenden Publikums einschmeichelten.



Abb. 8. Studie gu dem Bilbe "Fahrt über ben Brienger Gee gum Begrabnis" (1872).

durch die Bollendung jenes bereits in Paris angefangenen, auch in dem obigen Berichte erwähnten Bildes "In der Kirche" werden, das er zuerst in Düsseldurf, dann auf der großen historischen Ausstellung in München in die Öffentlichkeit brachte. Man mußsich in jene Zeit zurückversehen, um die Berschiedenartigkeit der Urteile zu begreifen, die dieses Bild in Kunst= und Tages=zeitungen hervorgerusen hat. Es war die Zeit, in der der Kampf zwischen den künst=lerischen Vertretern der idealistischen Gesschichtsmalerei im Sinne eines Cornelius

Das Wort, das König Ludwig I. von Bahern zu Cornelius gesprochen, als er im Groll von diesem schied: "Der Maler muß malen können!" war auf fruchtbaren Boden gesallen und hatte auch bald eine weitere Ums und Ausdeutung ersahren. Der Maler muß nicht bloß malen, sondern auch etwas darstellen können, was nicht zwischen Himmel und Erde schwebt, was vielmehr auf dieser Erde selbst zu sehen und zu sinden ist. Mit dem Blick für die Farbe ist, so scheintes, den deutschen Malern unseres Jahrshunderts auch erst der Blick für das, was

rings um sie lebte, sich bewegte, dachte und fühlte, aufgegangen, und so kam allmählich mit der Lust, frohe, glänzende Farben auf die Leinwand zu streichen, das zustande, was die kunftgeschichtliche Betrachtung späterer Zeiten sehr glücklich mit dem Worte "Einkehr in das Volkstum" bezeichnet hat.

Unser Bautier war, fast gleichzeitig mit Anaus, aber unabhängig von diesem, in dem er nur den größeren Technifer, den größeren Birtuosen des Kolorits bewunderte, durch seine schweizerischen Freunde in dieses Volkstum eingeführt worden, und aus ihm schöpfte er, anfangs mit lang= samen, bedächtigen Zügen, bis es ihm gelang, in der Kirchenscene seine schweize= rischen Naturstudien zu einer bildmäßigen Einheit zusammenzufassen. So hatte er wenigstens geglaubt. Aber seine Kritifer dachten anders. Daß ein Bild anders als fomponiert, d. h. auf einen Mittelpunkt bezogen werden könnte, dem sich alle Rebenfiguren unterzuordnen hätten, das stand damals als oberster Grundsatz aller Malerei Daß aber ein Maler auch einmal ein fest. schnell erfaßtes Augenblicksbild auf die Leinwand werfen, sozusagen einen Ausschnitt aus der Natur, unbefümmert um Unschluß oder Beziehung auf einen geistigen Mittel= punft, frisch und flott wiedergeben fönnte, war so fehr gegen jede Überlieferung, daß von den strengen Kritifern nur langsam und widerwillig die Stimme der Natur verstanden wurde, die laut und vernehmlich aus dem ersten großen Werke Bautiers sprach.

Die erste fritische Stimme, die wir noch ausfindig machen fonnen, ließ sich zu Unfang des Jahres 1858 im "Deutschen Runftblatt" hören, wobei schon auf die Paragraphen des alten ästhetischen Roder verwiesen wurde. "Bon Bautier", so schreibt der Korrespondent, "sehen wir ein feines Charafterbild: einen Teil der andächtigen Sänger in einer Kirche. Auch wir fühlen uns durchdrungen von dem Sate: nicht das Was, sondern das Wie mache das Objektzu einem erguicklichen Kunstwerke; allein hier hätte der sinnige Künstler ohne Mühe irgend ein Motiv, das die dargestellte Sandlung in besonderem Grade vertreten und verstärft hätte, ein Vointe der Komposition schaffen können, wodurch das Bild den gar zu deutlichen Schein einer Episode verloren hätte. Die dargestellten frommen Sänger

und Sängerinnen sind vortrefflich charakterifiert und mit dem feinsten Sinn für Farbe und mit Noblesse der Form ausgeführt. Wir hatten schon öfters Gelegen= heit, dergleichen Szenerien dargestellt zu sehen, aber selten mit Befriedigung: die vielen offenen Münder und zahnlosen Mäuler wurden entweder langweilig oder geradezu unästhetisch. Das ist bei Lautier nicht der Fall: man sieht die fämtlichen Leute gern singen und erfreut sich der edlen, gefühlvollen Auffassung und der geistreichen, sicheren Behandlung." Dieses allerdings nur farge Lob schien einem anderen Düffeldorfer Korrespondenten des "Deutschen Kunstblattes" nicht der wirklichen Bedeutung des Bildes angemessen, und darum hielt er es für seine Pflicht, sich einige Monate nach seinem Kollegen noch günstiger als dieser auszusprechen. "Ja, ich möchte es", so schreibt er, "rücksichtlich der von jeder Art von Effetthascherei fernen, durchaus schlichten und naiven und dabei die vollendetste Meisterschaft bekundenden Auffassung und Ausführung zu den schönften Genrebildern zählen, welche hier bisher zu sehen gewesen sind." Als dann das Bild auf der Münchener Ausstellung von 1858 erschien, mußte selbst der strenge Cornelianer, Hermann Beder, der schon genannte Kunst= berichterstatter der "Kölnischen Zeitung", tropdem er manches an der realistischen Romposition, die ihm nicht bedeutend genug erschien, auszusetzen hatte, dennoch eingestehen: "Die Wahl und Zusammenstellung der verschiedenen Charaftere und ihre Darstellung bis in die feinsten Büge der Individualität ist vortrefflich. Dabei zeigt das Bild eine Meisterschaft der male= rischen Behandlung, die höchste Vollendung mit den einfachsten Mitteln, welche die volle Bewunderung verdient." Wie groß aber in Wirklichkeit der Erfolg des Bautierschen Bildes in München war, erfahren wir erst aus den Erinnerungen Pechts, der noch schärfer als Beder das foloristische Verdienst ins Auge faßte und sich dabei blitwenig um die bedeutende und unbedeutende Komposition fümmerte, wozu übrigens schon Bautier durch den anspruchslosen Titel "In der Kirche" ganz und gar nicht herausgefordert hatte. "Wir finden uns in einer Schweizer Dorffirche während des Gottesdienstes, den man indes nicht, son=



Ubb. 9. Studie gu bem Bilde "Jahrt über ben Brienger See gum Begrabnis" (1872).

dern nur die demselben beiwohnenden Andächtigen in den Bänken sitzen sieht, wie sie eben den Choral singen. Ift nun die Charafteristif aller einzelnen Figuren schon ebenso gut als die Verschiedenheit ihres Ausdruckes, so fällt unter ihnen doch ein junges neben Mutter und Großmutter sitzendes Mädchen durch seine Schönheit wie die Innigkeit seiner Andacht besonders auf. Sie in Verbindung mit dem feinen grauen Ton des Bildes, der unserer Mün= chener Malerei damals fast unbekannt war, entschieden den Erfolg und setzten es in der Rangordnung unmittelbar neben jene mit Kagen spielende Pariser Grisette, durch deren stupende Darstellung sich Knaus gleichzeitig an die Spitze der deutschen Genremaler stellte."

Trot dieses großen Erfolges hielt sich,

Vautier gegenüber noch lange die alte fritische Lehre, die sich an das Gegenständ= liche anklammerte und zuerst nach einer einheitlichen Komposition fragte. Daß auch das gelegentlich Beobachtete, das rein Zufällige, das vom Zufall Buntzusammen= gewürfelte ebensogut der Gegenstand male= rischer Behandlung sein könnte, war damals nur wenigen verständlich, vielleicht nur den Malern, die ihrem Kunstgenossen nachfühlen konnten, eine wie hohe Befriedigung es Vautier gewähren mußte, sich mit seinem feinen Spürsinn in die ruhige Existenz zu versenken, eine Physiognomie, eine Gestalt bei der Rast am Wege oder im Wirtshaus zu studieren und daraus neben dem Charakteristischen auch das malerisch Reizvolle zu schöpfen. So kann es nicht auffallen, daß ein zweites, noch umfangreicheres Bild



Abb. 10. Begräbnis auf bem Sanbe. (Mit Genehmigung ber Photographischen Gesellicaft in Berlin.)



Bantiers, das bald nach der Kirchenfzene vollendet wurde, auch bei ihm sonst wohlsgesinnten Kritisern wenig Beisall sand. Auch bei diesem Bilde hatte Bautier wieder nicht an eine geschlossene Komposition, an einen "bedeutenden" Inhalt gedacht. Er nannte das Bild ganz anspruchssos "Austeinem Dampsschiff auf dem Genfer See"

während des Jahres 1857 seine Arbeit sehr erschwerte, die Schuld daran. Aber dieses Leiden war doch nicht heftig genug gewesen, um die schöpferische Kraft Baustiers ganz lahm zu legen; denn der Krister fügt seinem Tadel hinzu: "Sieht man aber hiervon ab und vertieft sich in die verschiedenen, mit feinster Bevbachtungsgabe



Mbb. 11. Studie gu dem Bilbe "Begrabnis auf bem Lande." G. G. 13.

und mehr wollte er auch nicht geben als einen Woment aus dem beständigen Lufund Absluten der Passagiere. Aber selbst der wohlwollende Kritiker des "Kunstblattes", der die Kirchenszene mit Nachbruck verteidigt hatte, glaubte einen Kückschritt in Bezug auf "Gesamtwirkung und Farbe" selfstellen zu müssen. Bielleicht hat, wenn dieser Tadel begründet ist, ein körperliches Leiden des Künstlers, das ihm

der Wirklichkeit abgelauschten Charaktere und Situationen, die eine solche Dampfschiffsbevölkerung darzubieten pflegt, so versißt man die Mängel der Gesamtwirkung und kann nicht umhin, auch diesem Bilde einen hohen Kunstwert zuzuerkennen." Es ist offenbar nur eine gewundene Höstlichkeitsphrase, mit der der ästhetisch geschulte Kritiker sein Gewissen zu beschwichtigen sucht; aber er muß doch den Wirklichkeitss

sinn anerkennen, der sich schon in den ersten Werken des langsam reif gewordenen Bautier offenbarte. Endlich waren ihm seine in mehreren Jahren voll unsicheren Berumtaftens gewonnenen Studien zu aute gekommen, und nachdem er festen Boden unter den Füßen gewonnen hatte, malte er zunächst noch an mehreren Bildern, deren Motive dem schweizerischen Volksleben entnommen Währenddem hatten sich seine waren. Augen aber bereits auf einen stammver= wandten Volkszweig gerichtet, auf den er, wie es scheint, zuerst durch die Bilder von Rnaus und diesen selbst aufmerksam gemacht worden ift.

Dem Gewährsmann des "Deutschen Kunftblattes" hatte Bautier von einer Studienreise nach dem Schwarzwald erzählt, die er zusammen mit Knaus gemacht hatte. Die Schwaben im Schwarzwald und die Alemannen in der Schweiz sind, wenn man so sagen darf, Geschwisterkinder, Spröß= linge desselben Bolksstammes, deren jetige Berschiedenheiten eine natürliche Folge der verschiedenen Boden= und Erwerbsgelegen= heiten, in neuerer Zeit auch der entgegengesetzten politischen Entwicklung sind. Aber der prächtige Menschenschlag hat sich hüben wie drüben erhalten. Freilich in immer schwächerer Abstufung, weil die Natur= menschen mehr und mehr den Versuchungen der modernen Kultur erliegen. Vor vierzig und mehr Jahren, als Knaus und einige Zeit nach ihm Bautier ihre ersten Studienausflüge oder richtiger gesagt Entdeckungs= reisen nach dem Schwarzwald machten, waren Tracht und Sitten in den Dörfern auf einsamen Söhen fast noch gang in ursprünglicher Reinheit erhalten. Ein Juwel aber unter diesen Schwarzwalddörfern, die,

zum Teilzu größeren Gruppen vereinigt, gegen ein= ander abgeschlossene Ge= meinwesen bildeten, war das Hauensteiner Länd= chen, das nach den Sogen, den vielfach gefalteten Pumphosen seiner männlichen Bewohner Hotzenland genannt wird. Knaus war, soviel wir wiffen, der erste, der dieses Land für die Malerei ent= dect hat, und Vautier folgte ihm auf dem Fuße. Die Bewohner dieses Landes,

hochgewachsene, start= knochige, kräftige Gestalten, denen nicht bloß die noch aus der Reformationszeit stammende Tracht, sondern das ganze Gebaren in Saltung, Sitte und Lebens= gewohnheiten ein mittel= alterliches Gepräge gab, mußten dem jungen Schweizer ganz besonders sym= pathisch sein. Sind sie, die nur noch durch wenige Bergrücken von der Schweiz getrennt sind, doch gleich den deutschen Schweizern reine Memannen!



Abb. 12. Studie gu bem Bilbe "Begrabnis auf bem Lande." G. G. 13.

Aus Herrischried, dem Hauptorte des Hauensteiner Landes, sind denn auch die ersten Studien datiert, die uns der Rünftler aus den reichen Schätzen seiner Mappen zur Verfügung gestellt hat. Sie sind die Früchte einer Studienreise, die Bautier im Juli des erfolgreichen Jahres 1858 gemacht hat, und was er dort gesehen hat, war für die ganze Richtung seiner Runft so entscheidend, daß nach und nach die schweizerischen Erinnerungen hinter die neuen Eindrücke zurücktraten, und Bautier bald der eigentliche, der flassische Maler des Schwarzwaldes wurde. Die eine dieser Zeichnungen von 1858 (Abb. 1) führt uns den echten Thous eines Hauensteiner Bauern in seiner malerischen Tracht, die übrigens heute auch bereits im Aussterben begriffen ist und nur noch von bejahrten Leuten als Reliquie der Bäter in Ehren gehalten wird, vor Augen. Das Haar ist über der Stirn furz und gerade abgeschnitten, hängt aber an der Seite und am Hinterfopfe lang herab - es ist der sv= genannte Kolbenschnitt, die bekannte Haartracht aus der Zeit der Reformation, die bei Fürsten, Rittern, Patriziern, Lands= fnechten gleich beliebt war. Den Kopf bedeckt eine Velzkappe oder ein schwarzer, meist sehr breitrantiger Stroh- oder Filzhut. Unter der roten Weste, die über den Ropf gezogen und an der einen offenen Seite zusammengezogen wird, ist der feingefältelte Halskragen sichtbar. Die Sauptfleidungsstücke bilden die weite, langschößige Jacke, meist aus schwarzem Sammet, und die weite, bis zu den Anieen reichende, in vielen Falten übereinander gelegte Bump= hose, die entweder aus schwarzer Leinwand oder aus schwarzem Sammet gefertigt ift. In der zweiten Studie aus Herrischried (Abb. 2) hat Vautier anscheinend eine zu= fällige Beobachtung in einem Wirtshause festgehalten.

Im Jahre 1859 entstand noch ein Bild nach einem schweizerischen Motiv, eine "Auftion in einem alten Schlosse;" bald darauf malte er aber bereits eine "Nähschule im Schwarzwald", und fortan mehrten sich die Studien nach Schwarzwaldthpen, von denen die Abb. 3—5 einige aus den Jahren 1860 und 1863 bieten. In die Zwischenzeit fällt das erste größere Bild aus dem Schwarzwald, das sozusagen



Abb. 13. Studic zu dem Bilbe "Begräbnis auf bem Lande." S. S. 13.

die zweite Etappe in der fünstlerischen Ent= wicklung Bautiers bildet, die "Überraschung während des Gottesdienstes kartenspielender Bauern durch ihre Frauen" (1862, im städtischen Museum zu Leipzig). der Kirchenscene von der Kritik vermißt worden war, eine geschlossene Komposition, ein spannender Moment, auf den sich alle geistigen Interessen, alle Empfindungen der dargestellten Versonen konzentrieren, wurde hier in höchstem Maße erreicht, und dazu gesellte sich ein Ernst; eine Tiefe der Charafteristif, die unter Bermeidung auch des leisesten theatralischen Anfluges nur auf die unmittelbare Wiedergabe der schlichtesten Wahrheit ausging. Von den vier Übelthätern, die bei einer Kanne roten Weines ihrem Laster fröhnen, hat sich der eine, der älteste, aus Furcht vor dem nahenden



Abb. 14. Stubie gu bem Bilbe "Begräbnis auf bem Lanbe." S. S. 13.

Bewitter in eine Ede gedrückt und wartet dort, in der stillen Hoffnung, nicht entdeckt zu werden, den Sturm ab. Zwei seiner Rumpane sind auch noch keine allzu verstockten Sünder, obwohl der ältere, ein hochgewachsener, breitschulteriger Mann in hohen Stulpenftiefeln und faltigem weißen Zwillichrock, dem fommerlichen Sonntagsstaat des Hanauer Ländchens, wie aus den gramdurchfurchten Zügen seiner kummervoll zu ihm niederblickenden Chefrau herauszulesen ist, schon oftmals auf verbotenen Wegen betroffen sein mag. Er wendet der Bürnenden, deren düfteres Schweigen beredter ist als das lauteste Donnerwetter, dumpf vor sich hinstierend, den Rücken, während sein jüngerer Genosse, ein hübscher junger Bauer in pelzverbrämter Sammetmüte, unter den schmollenden Berseines nunftsreden bildsauberen jungen Weibes mit tiefer Beschämung auf die Tischplatte blickt. Mur der vierte der Sünder läßt jich durch den Einbruch der Rachegöttinnen nicht stören. In der Linken die Karten faffend, hält er noch mit der Rechten den Trumpf fest, den er eben ausspielen wollte, und, ungeniert seine Pfeife weiter rauchend, blickt er den Frauen mit frechem Gleichmut entgegen. Gegensatz zu den Trachten der Bauern hat seine Kleidung, der furze Frack mit dem Sammetfragen, Schirmmüte und die langen Beinkleider, einen städtischen Schnitt. Wir werden wohl in ihm den Berführer, den Dorfbarbier zu erkennen haben, der sich unter den dummen Bauern gern als Freigeist und Skeptiker aufspielt. In der geöffneten Thür, durch die der helle Sonnenschein in den dämmerigen, gang mit Solz getäfelten Raum dringt, ist noch eine dritte Chefrau sichtbar, und neben ihr eine Magd und ein Knecht, die mit pfiffig lächelnden Mienen schon ihre Vorfreude an dem Genuß des fommenden Dramas haben. bildet dieser humoristische Zug ein leichtes Gegengewicht gegen den Ernst der Szene, der am ergreifendsten aus der abgehärmten

Frau im Bordergrunde zum Beschauer

Es war das erste Mal, daß Vautier mit vollem Erfolge ebenbürtig an die Seite von Anaus trat, dessen Einfluß freilich in der Gesamthaltung des Bildes und in gewissen Einzelzügen noch zu erkennen war. Bu vollkommener Freiheit und Selbständigkeit erhob sich Bautier sodann in dem 1864 vollendeten "Sonntag Nachmittag in Schwaben" (im Raiser Franz Josef-Museum in Troppau), in welchem sich zugleich sein liebenswürdiger Humor und sein stark ausgebildetes Schönheitsgefühl zu feinster Blüte entfalteten. Um Rande eines Wäldchens, gegenüber dem auf einem Sügel liegenden Dörschen, hat sich eine Gruppe junger Mädchen gelagert, und am Rande einer Wiese

zwischen ihnen und dem Dorfe fist eine Anzahl junger Burschen aneinandergereiht auf einem Zanne, bis auf zwei, die sich als äußerste Vorposten an die Schönen heranwagen, um das Terrain für eine freundliche Zwiesprache zu sondieren. Wenn das Benehmen der Mädchen auch vorläufig den Ausgang des Angriffs noch im Ungewiffen läßt, so ist doch wenigstens einer der Jünglinge einer auten Aufnahme ficher. Denn eines der Mädchen legt bereits die lette Hand an einen im Walde gepflückten Blumenstrauß für den Erforenen. Charafteristisch für die Arbeitsweise Bautiers, für sein liebevolles Eindringen in die Natur und in die Menschen. in die Außerlichkeiten ihres Wesens und in ihr Temperament, ihre Denk= und Gefühlsweise ist die Art, wie dieses Bild entstanden ift. Wie er seinem ersten Biographen Pecht erzählte, hat er diese Szene so, wie er sie dargestellt, nicht nur mehrere Male beobachtet, sondern sich auch einige Wochen in dem betreffenden

Dorfe aufgehalten, um die auf Thpen, Trachten und Landschaft bezüglichen Ginzelsstudien zu machen, von denen unsere Abbildungen 6 und 7 zwei Proben geben.

Wie dieses Bild zeigt auch ein im folgenden Jahre (1865) gemaltes, "Baner und Makler" (im Museum zu Basel), das dem Künstler bei seiner Ausstellung im Pariser Salon eine goldene Medaille einsbrachte, die Trachten des Hanauer Ländschens, das gewissermaßen das Bindeglied zwischen dem Schwarzwald und dem Elsaß bildet. Um den Tisch der Wohnstube eines Banern sind drei Personen versammelt: der Besitzer des Gehöfts, der, mit Schulden belastet, sorgenvoll vor sich hinstarrt, ein reicher Nachbar in weißem Zwillichrock und breitrandigem Filzhut, dem die Behäbigkeit, daneben aber auch Selbstsucht und berechs



Abb. 15. Studie gu bem Bilbe "Begrabnis auf bem Lande." G. G. 13.

nende Bauernschlauheit förmlich aus dem Gesichte strahlt, und ein jüdischer Unterhändler, der seine ganze Beredtsamkeit aufbietet, um dem hart bedrängten Bauern alle Vorteile an den Fingern aufzugählen, die ihm aus dem Verkaufe seines Gütchens erwachsen würden. Seine Argumente werden noch unterstützt durch einige Häuschen harter Thaler, die auf dem soust noch mit der Berkaufsurkunde bedeckten Tische aufgepflanzt worden sind. Sinter dem dumpf vor sich hinbrütenden, noch schwankenden Bauern erhebt sich aber eine Mahnerin in der Gestalt seines jungen, schönen Weibes, das mit dem linken Urm das schlafende Anäb= lein fest an die Brust drückt, während es mit der Rechten leicht die Schulter des Gatten berührt, um ihn von dem verhängnisvollen Sandel zurückzuhalten.

In demfelben Jahre griff Vautier auch wieder einmal in seine schweizerische Heimat zurück, indem er nach seinen im Berner Oberland gesammelten Studien einen "Leichenschmaus" (jest im Wallraf = Richars Museum in Köln) malte, womit er tief in die Tragif des Menschenschicksals griff, aber ohne jede falsche Empfindsamkeit, immer an seinen Beobachtungen hängend, die ihn gelehrt hatten, daß gerade im Landvolk in seiner Heimat die allgemeine Lust am Genuß des Augenblicks das tiefe Herzeleid des Einzelnen oft laut übertönt. Von diesem verlangt die alte Sitte, nach der ein Toter nur dann in der Achtung der Uberlebenden eine Weile in angenehmer Erinnerung bewahrt wird, wenn ihm die Angehörigen "eine große Leich" bereiten, strenge Rücksicht. Nach der Bestattung ist

Albb. 16. Studie zu bem Bilbe "Begräbnis auf bem Lande." S. S. 13.

der Leichenschmaus gerade so wichtig wie die Rede des Pfarrers. Aber bei diesem müffen, wie es ebenfalls die Sitte gebiete= risch fordert, beide Geschlechter getrennt Das hat auch Bautier auf seinem sein. Bilde streng beobachtet. Die Witwe ist von dem Verlust ihres Mannes noch so tief erschüttert, daß sie ihrer Umgebung feine Teilnahme schenkt. Sie sitt noch instinktmäßig neben dem Bette des Verstor= benen, als ob sie das Geschehene inzwischen vergessen und noch ihre Pflicht als Kranfenpflegerin zu erfüllen hätte. Die Bedienung und Aufwartung der Bäste hat sie ihrem Töchterchen überlassen, das sich seiner Aufgabe so gut es geht entledigt, daneben aber noch über den sich ängstlich an= klammernden jüngeren Bruder zu wachen An dem mit Speisen besetzten Tische hat.

haben sich die weiblichen Berwandten und Gevatterinnen niedergelassen, die den Todesfall noch in ihrer geschwätzigen Weise besprechen. Durch eine Thür im Mittelgrunde rechts blickt man in ein zweites Gemach, worin sich die Männer zu leiblicher Stärkung nach dem Kirchhofsgange zusammengefunden haben.

Mit dem Bilde der am leeren Bette des Lebensgefährten trauernden Witwe hatte Vautier nur den erften Schritt zur Ergründung des menschlichen Herzeleids bei dem Tode oder der Todesgefahr eines geliebten Wefens gethan. Neben der Schilderung vergänglichen Daseins und heiteren Lebens= genusses beschäftigte ihn sehr oft das dunkle Verhängnis, das den Menschen aus der Mitte derer entreißt, die ihm teuer gewesen sind oder denen er das Licht und die Freude des Lebens war. Wir greifen unserer Darstellung von Bautiers fünstlerischem Entwickelungsgange bereits vor, wenn wir hier die Bilder zusammen= stellen, in denen er geschildert hat, wie rasch der Tod ins Menschenleben tritt und blühendsten Hoffnungen zerknickt. Uns demselben Gedankengange wie der Leichenschmaus ist "die

Fahrt zum Begräbnis auf dem Brienzer See" (1872) entstanden. Über die spiegelsglatte Bassersläche gleitet ein von einem jungen Burschen gernderter, von einem Mädchen gestenerter Kahn, in dessen Mitte wir eine traurige Gruppe sehen: Mann und Frau in inniger Berschlingung der Hände vor dem kleinen Sarge eines jüngst geborenen Kindes, und neben dem bekümmerten Elternpaar ein Mädchen von etwa sechs Jahren, das ruhigen Sinnes,

ausstellung von 1873 um die Palme rang (Abb. 10 und die dazu gehörigen Studien Abb. 11—16). Hier trat Vautier seinem ersten Rivalen auch in der Größe und Tiese der Charafteristif vollsommen ebensbürtig an die Seite, wobei er obenein noch den Vorteil einer reicheren Komposition, eines schöneren, anmutsvolleren Menschensschlags und eines umfassenderen landschaftslichen Hintergrundes hatte. Während der Schauplat des Knausschen Bildes der tief



Abb. 17. Am Krankenbette. In ber kgl. Nationalgalerie in Berlin. (Mit Genehmigung ber Photographischen Gesellichaft in Berlin.)

ohne von dem Herzleid der Eltern betroffen zu sein, dem ungewohnten Borgange mit Rengier folgt und dazu ein ebenso freundsliches Gesicht macht, wie die lachende Rastur rings umher (f. d. Studien zu diesem Bilde 2066. 8 und 9).

Bon der Schweiz wieder zum Schwarzwald zurückfehrend, gab Bautier um dieselbe Zeit das bisher umfassendste Bild schwarzwäldischen Dorflebens in dem "Begräbnis auf dem Lande", das zufällig gleichzeitig mit einem Bilde ähnlichen Inhalts von L. Anaus, einem Begräbnis in einem hessischen Dorfe entstand und mit diesem auf der Wiener Weltverschneite Hof eines armseligen, halb versfallenen Gehöftes ist und die neugierigen Zuschauer und die Dorstinder unter der Führung des alten Schulmeisters, die den Sarg erwarten, der eben die Treppe hinabsgetragen wird, die angemessene Staffage dazu bilden, führt uns Bautier zur Sommerszeit in ein sauberes, wohlhabens des Dorf des von Freiburg dis Basel sich erstreckenden Markgräfter Landes, dessen meist protestantische Bewohner sich in Sitten und Trachten nicht viel von denen des Hanauer Ländchens unterscheiden. Nach allemannischer Sitte haben sich die Ges



Abb. 18. Immermann auf dem Oberhofe. Bertleinerung eines Holzschnittes aus dem I. Jahrgang des Daheim 1863.

schlechter gesondert aufgestellt, links die Männer, die vor der Majestät des Todes ehrfürchtiglich ihre breitrandigen Filzhüte lüften, rechts die Frauen und Mädchen, an ihrer Spite die Witwe des Berstorbenen, an deren Rockfalten sich das Söhnchen ängstlich anklammert. Das halbe Dorf, zu allererst die Jugend ist zusammengelaufen, und der alte Gemeindediener hat alle Mühe, um die Ordnung aufrecht zu Die von uns wiedergegebenen, erhalten. der Ratur abgelauschten Studien zeigen, aus welch langwierigen Vorarbeiten dieses reiche Abbild wirklichen Lebens hervor= gegangen ist. Hatte Bautier aber erst ein= mal diese Vorarbeiten erledigt, so ging ihm die Arbeit auch sehr schnell von der Hand. So hat er z. B. den "Leichenschmaus" im Berner Oberland, unmittelbar, nachdem er von einer Reise dorthin zurückgefehrt war, nach Pechts Zeugnis sehr rasch gemalt, "obwohl das Bild eine außerordentliche Sorgfalt in der Durchbildung des Details und eine

Meisterschaft der Zeichnung zeigt, die überall sich nicht nur mit der Wahrheit begnügt, sondern sie stets bis zur Schönheit verklärt. Das kann man eigentlich von allen Bildern Vautiers ohne Ausnahme fagen. Bis auf den heutigen Tag ist niemals eine unfertige oder nachlässig behandelte Arbeit aus seiner Werkstatt herausgekommen. Der Grundzug seiner französischen Erziehung, die Sauberfeit und Reinheit des Denkens und der Gesinnung, hat sich auch seinem fünstlerischen Charafter mitgeteilt, und im Beginn und um die Mitte der siebziger Jahre, als die Ausfuhr von Kunstwerken aus Düffeldorf nach England und Amerika in höchster Blüte stand, ließ er sich, in strenger Zucht gegen sich selbst, gleich anderen berühmten Aunstgenossen durch die Berlockungen der Kunsthändler nicht dazu bewegen, in leichtherziger Produktion Werke aus der Hand zu geben, die seines Namens unwürdig gewesen wären.

Demselben Bilderfreise wie die eben

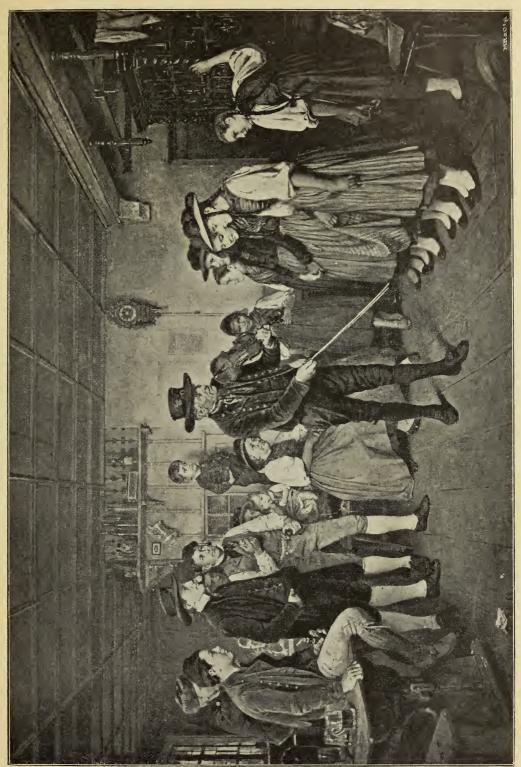

In der tgl. Rationalgalerie in Berlin. (Mit Genehmigung der Photographischen Geseuschein.) Mbb. 19. Erfte Zangftunde.



geschilderten Begräbnisdarstellungen gehört auch die 1873 gemalte Szene "Um Krankenbett" (in der Berliner Nationalgalerie, Abb. 17) an, da das bleiche Antlit der franken Frau, die dem jungen Gatten im Borgefühl des nahen Todes ein vermutlich auf das schlafende Töchter= lein bezügliches Gelöbnis abzunehmen scheint, einen tragischen Ausgang ahnen läßt. Und wie bei dem Begräbnis im Schwarzwalddorfe bildet auch zu diesem feierlichen Angen= blick die lachende Natur da drangen, die durch die fleinen in Blei gefaßten Fensterscheiben in das Arankenzimmer hineinblickt, einen schneiden= den Kontrast. —

Während Vantier zu Anfang der sechziger Jahre mehr und mehr den Schwerpunkt seines Schaffens im Schwarzwald fand und mit Sittenbildern aus dem Leben der schwäbischen und allemannischen Landbevölkerung einen Erfolg nach dem andern errang, wurde ihm ein Auftrag zuteil, der ihn nötigte, sich mit gleichem Eifer in die Charafter= eigenschaften und Lebensgewohn= heiten eines in seinem Besen völlig entgegengesetten deutschen Bolfs= stammes zu versenken. Gin Berliner Berlagsbuchhändler, A. Hofmann, war auf den Gedanken gekommen, Immermanns humoristisch=

satirischem Zeitroman "Münchhausen" die föstliche Idylle westfälischen Volkslebens, den "Oberhof", herauszulösen und ihn zum Gegenstand einer illustrierten Prachtaus= gabe zu machen. Bautier erfreute sich neben Anaus schon damals so hoher Achtung als trefflicher Darsteller deutschen Bauerntums, daß die Wahl des Verlegers auf ihn fiel, und in wie hohem Maße er dieses Bertranens würdig gewesen war, zeigte der einstimmige Beifall, womit das 1865 erschienene Werk von den hervorragendsten Kritikern begrüßt wurde. Bielleicht war feiner von ihnen so fähig, die Borzüge der Bautierschen Zeichnungen in ihrer ganzen Feinheit und Tiefe zu erfassen und zu würdigen, wie der Kunfthistorifer Wilhelm Lübke, selber ein Sohn der "roten Erde". Als er in der "Zeitschrift für bildende



Abb. 20. Studie gu dem Bilde "Erfte Tangftunde." G. G. 23.

Runft" seiner Bewunderung für diese glän= zende, für die damalige Zeit geradezu flassische Leistung Ausdruck gab, benutte er die Gelegenheit, um eine Charakteristik der Vantierschen Kunst zu geben, die trot ihrer knappen Fassung doch die Bedeutung des Künstlers bereits in ihrem wahren Wesen erkannt hat. "Seit Jahren wurde Bautier uns", so schrieb Lübke, "von Zeit zu Zeit durch Genrebilder bemerkenswert, welche ihren Stoff meistens den einfachen Kreisen des ländlichen Lebens und der Kinderwelt entlehnen, aber mit so tief eindringendem Blick und mit so feiner Seelenkunde solche Charaftere behandeln, wie wir nur ausnahmsweise es sonst antreffen. Auch in technischer Hinsicht, in Feinheit der Zeichnung, Ungezwungenheit der Komposition und namentlich in foloristischer Wirkung

gehören seine Urbeiten zu den vorzüglichsten Leistungen der deutschen Kunst, so daß wir ihn stets mit L. Knans in erster Linie nennen möchten, wenn von den trefflichsten Genremalern Deutschlands die Rede ist. Niemals bleiben die Szenen, die er uns vorführt, in der Angerlichkeit stecken; nie= mals mutet er uns zu, wie fo viele andere, mit dem interessanten Kostinn des Landvolkes in Ermangelung interessanter Charaftere vorlieb zu nehmen; aber stets sind seine Menschen mit ihrer Junerlichkeit so voll und scharf in ihrer äußeren Erscheinung ausgeprägt, daß jede Linie der Komposition, jeder kleinste Zug der Gestalten von gehaltvollster Energie charafteristischen Einzellebens durchdrungen erscheint." Und damals hatte Bautier noch



Abb. 21. Studie gu bem Bilbe "Erfte Tangftunde." S. S. 23.

nicht seine großen Meisterwerke, den "Leichenschmaus", das "Leichenbegängnis in Schwaben", die "Tanzstunde", das "Zweckeffen" u. f. w. geschaffen, die den Höhepunkt der mittleren Periode feines Schaffens fennzeichnen. Indem Lübke sodann zur Besprechung der Illustrationen zum "Oberhof" übergeht, betont er zunächst, daß Bantier seine Eigenschaften in diesen Blättern in glänzender Beise bewährt hat. "Sie find in ihrer reichen Folge eines der unvergänglichen Meisterwerke, die jedes für Schönheit empfängliche Gemnt eben solange erfreuen werden, als die Dichtung, der sie als föstlicher Schmuck sich einfügen, teilnehmende Herzen erwärmen und bewegen wird . . . . Um so wunderbar tren die Unschauungen des Dichters zu verkörpern, bedurfte es nicht bloß eines andächtigen Sichversenkens in den innersten Beist des Werfes, sondern ebenso fehr genauen Studinms des höchst eigenartigen Landes und Bottes, aus welchem Immermann seine naturfräftigen Schilderungen, seine markigen Gestalten geschöpft hat. Man muß Westfalen so genan kennen, wie wir, die wir jenem urdeutschen Lande durch Geburt und Erziehung angehören, um es gang nachzufühlen, wie der Künstler hier Zug für Zug Land und Leute mit vollfommener Wahrheit nachgebildet hat. Gin Meisterstück, wie in der Dichtung, ist die Gestalt des Hofschulzen in ihrer hohen fnorrigen Erscheimung, ehrenfest und hart wie die alten Eichen, die in seinem Kampe stehen. Nicht minder vortrefflich in Erscheinung und Gebaren reihen sich dann die übrigen Insassen des Hofes, die Banerntochter, die Knechte und Mägde; sodann die ab= und zugehenden Figuren des Samm= lers, des Patriotenkaspars, des Diakonus und des Küsters. Aber auch die spieß= bürgerlichen Erscheinungen des fleinstädtischen Lebens sind mit einer Prägnanz hingestellt, daß, wer in diesen Kreisen sich einmal umgethan hat, stets sich versucht fühlt, die Driginale dieser künstlerischen Konzeptionen sofort in der Wirklichkeit nachzuweisen . . . . Daß Bautier gerade dies scharfe bestimmte Sondergepräge so genan getroffen hat, beweist ebenso viel für die Sorgfalt seiner Studien wie für die treue Hingabe an den Geist der Dichtung. Dabei ist ihm eine volle Ader humoristischer Auf-



Albb. 22. Eine Berhaftung. (Rach einer Driginalphotographie von Franz hanftlängl in Minichen.)



Mbb. 23. Studie zu bem Bilbe "Gine Berhaftung." (G. G. 27.)

fassung eigen, aber noch mehr die künst= lerische Einsicht, welche dieser Alder nur dann nachgiebt, wenn der Dichter es verlangt. Er gehört nicht zu den Illustratoren, die auf eigene Hand ihre Separatwiße machen wollen, ähnlich jenen eitlen Schauspielern, welche das Werk des Dichters durch eine auf eigene Faust betriebene Possenreißerei zerstören, sondern er ist ein treuer Dolmetsch dessen, was der Poet ge= wollt hat. Dies schöne Maßhalten läßt aber eben darum die Intentionen des Ge= dichts wie in verstärftem Lichte vor uns aufleuchten, so daß die Freude an Dichtung und Illustration fast völlig in Eins verschmelzen muß."

Noch vor dem Erscheinen der illustrier= ten Oberhof-Ausgabe veröffentlichte Bautier im ersten Jahrgange des "Daheim" eine Art Borwort dazu in einer großen Zeich= nung, die einen Besuch Immermanns auf dem Oberhof darstellt, den noch kein neugieriger oder wißbegieriger Forscher aus der großen Zahl der "Einhöfe" herausgefun= den hat, die sich über die "Soester Borde" ausbreiten. Die Zeichnung wurde in einem vortrefflichen Holzschnitt von Klitzsch und Rochliter wiedergegeben, der die liebevolle, bei aller Schärfe der Charafteristif doch feine und vornehme Darstellungsweise Bautiers zu ungeschmälertem Ausdruck brachte. Es war die Zeit, wo der Holzschnitt nach



Mbb. 24. Studie zu dem Bilde "Gine Berhaftung." G. G. 27.

langen Jahren der Migachtung und Berderbnis durch die Roheiten der Pfennigblätter wieder zu Ehren gekommen war und bei einsichtigen und funstsinnigen Berlegern eine verständnisvolle Pflege fand. Zwei in ihrem innersten Wesen völlig entgegengesetzte Geister wie Ludwig Richter und Adolf Menzel fanden im Holzschnitt das Mittel, wodurch sie sich ihrem Volke nähern und allmählich in ihm die Liebe zur Kunft, dem freundlichsten und zugleich edelsten Schmuck des Daseins, wecken konnten, und zu ihnen gesellte sich bald Bautier, um nach dem Maße seiner Begabung an dieser ungemein wichtigen Arbeit auf dem Gebiete der geistigen Aultur mitzuwirken. Auch er hat den Holzschneidern eine große Bahl der dankbarsten Aufgaben zugeführt und

dadurch zur Blüte des Holzschnitts mitgeholsen, die erst in unseren Tagen durch die Einwirfungen eines raschen, unersättlichen, immer nach neuen Anregungen jagenden Lebensgenusses gefnickt worden ist, der seine höchste Befriedigung nur im raschen Wechsel der künstlerischen Erscheinungen sieht.

Unsere Abb. 18 giebt den prächtigen Holzschnitt zwar in halber Verkleinerung wieder, aber sie reicht doch aus, daß man neben der markigen Charakteristik der Hauptsiguren auch die Technik des Holzschnittes würdigen kann. In einem überaus wirksamen Auszuge führt uns Vautier einige der Hauptgestalten des Oberhofs bis auf den von hinten heranschleichenden "Pastriotenkaspar" vor, dessen verschmiste Wiene verrät, daß er hinter dem Schwerthandel



Mob. 25. Studie zu bem Bilbe "Eine Berhaftung." S. S. 27.

des "Sammlers" etwas Berdächtiges ober für ihn Rugenbringendes wittert, und so lebendig ist die Szene beobachtet und darsgestellt, daß man mit ebenso großem Rechte an die Stelle des auf der Rundbank unter der Eiche sitzenden Dichters die Gestalt des Malers selber setzen könnte.

Diesex allgemein anerkannte Erfolg brachte es mit sich, daß Bantier eine Zeit lang nicht aus dem Allustrieren herauskam, obwohl er daneben ebenso fleißig malte. Er war so durchdrungen von der Pflicht des echten Künstlers, auch ein Lehrer seines Bolkes zu sein, daß er es nicht verschmähte, selbst für Bolkskalender Zeichnungen zu liesern, bei denen er sich zum Teil an Ölbilder hielt, die besonders großen Beisall gesunden hatten und ihm darum größerer Berbreitung würdig erschienen. So sinden wir z. B. im Flemmingschen Bolkskalender "Der Bote" für 1866 eine

föstliche Humoreste nach einem "Das Berhör" betitelten Bilde. bei dem es sich aber nicht am eine Kriminalgeschichte, son= dern um die peinliche Ab= strafung von drei Dorfrangen durch den feineswegs friegerisch gestimmten, zudem noch bei seinem Nachmittagskaffee geîtörten Schulmeister eines Schwarzwälder Dorfes han-Tropdem ist die Angelegenheit so wichtig, daß der Dorfbüttel selbst in seiner Amtsuniform die drei Sünder zum Schulmeister transportiert hat, weil es die Klägerin, ein altes Weib, das ein am Pfötchen verwundetes Rätchen im Arme hält, also gewollt und gefordert hat. Damit dem richtenden Schulmeister fein Miggriff passiere, greift die Alte der strafenden Be= rechtigkeit unter die Arme, indem sie mit ausgestreckter Rechten den Hauptmissethäter durch den hafenartig frümmten Beigefinger zeichnet. Der also Gebrand= markte rechtfertigt die Denun= ziation allerdings durch die Miene des trotigen Sünders, der nur verstockt sein Saupt

senkt. Der Schulmeister wirft denn auch ihm ingrimmige Blicke zu. Da aber jenseits des Tisches seine Hauschälterin steht, die die drei Angeslagten mit Angen voll Mitgefühl betrachtet, wird sich der alte Schullehrer wohl zu milder Strafe bewegen lassen. So klingen Bautier fast immer die Komposition wie bei die sie durchdringende Gefühlsstimmung zu glockenreiner Harmonie zusammen.

Bu einem späteren Jahrgang des Flemmingschen "Boten" hat Bautier noch eine Beichnung nach seinem Bilde "Bauer und Makler" beigesteuert, der er aber mit Rücksich auf die lehrhafte Absicht solcher Bolkskalender den Titel "Bon Haus und Hof" als Warnung vor der Ausbeutung der Landleute durch jüdische Geschäftsvermittler gegeben hat. In seinem eigentlichen Lebenselement konnte sich Vautier aber erst als Illustrator bewegen, als ihm die Cottasche



9166. 27. Studie zu dem Bilde "Eine Berhaftung." S. S. 27.



Albi. 26. Stubie zu bem Bilbe "Cine Berhaftung." S. C. 27.



Abb. 28. Studie zu dem Bilde "Gine Berhaftung." G. G. 27.

Verlagsbuchhandlung in Stuttgart den Auftrag erteilte, eine der gemütsvollsten, der ergreifendsten und zugleich fünstlerisch vollendetsten Schwarzwaldnovellen Berthold Auerbachs, das "Barfüßele", die Geschichte des armen Waisenfindes, das später zu hohem Ansehen und Gedeihen kommt, zu Hier konnte er mit vollen illustrieren. händen aus dem Reichtum feiner Studien und Erinnerungen schöpfen, und in noch vollendeterem Maße als beim "Oberhof", wo vielleicht die Gestalten des Liebespaares. des Jägers Oswald und der blonden Lisbeth, nicht ganz an die Erfindung des Dichters heranreichten, gelang es ihm, aus den Figuren Auerbachs wahrhaft flassische Thpen zu schaffen. Er ging sogar etwas über den Dichter hinaus, indem er den Bestalten nur soviel von dessen nachdenklicher Empfindsamkeit mit auf den Weg

gab, als es sich mit dem wahren Cha= rafter der Schwarzwälder Bauern vertrug, den er tiefer und gründ= licher erfaßt hatte als der Dichter. der zur Zeit, als er "Barfüßele" schrieb, durch seinen langjährigen Aufenthalt in Dresden und Berlin der Naivität und der in sich ge= fehrten Einfalt dieses ländlichen Lebens bereits etwas fremd ge= worden war. Fast jede Szene, die Bautier zu veranschaulichen unternahm, wurde in seinen Sänden zu einem abgerundeten Bilde, gleichviel ob sie wie z. B. die tief= ergreifende Schilderung des Begräbnisses von Barfüßeles Eltern im Freien vor sich ging, oder ob sie die Gelegenheit bot, einen der überaus malerischen Innenräume der Schwarzwälder Bauernhäuser mit ihrem Holzgetäfel, ihrem Hausrat und den Kachelöfen mit der traulichen Ofenbank den Lesern vor Augen zu führen.

Nach jenem glänzenden Erfolge der Flluftrationen zum "Dberhof" fonnte es nicht ausbleiben, daß man Bautier als Flluftrator schließlich alles zutraute, und in der That hat er in jenen Flluftrationen über die Schilberung des westfälischen Bauernslebens hinaus auch so tief in das Leben der Spießbürger in kleinen

Städten hineingegriffen, daß der Berleger Bieweg in Braunschweig vollauf berechtigt war, ihm die Mustration einer Sonderausgabe von Goethes "Hermann und Dorothea" zu übertragen, die gleichzeitig mit der Beschichte vom "Barfüßele" 1869 erschien. Wie beim "Oberhof" geriet er aber auch hier insofern auf ein völlig neues Gebiet, als er sich in das Studium der Trachten des deutschen Bürgertums in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts versenken mußte, jener aus Frankreich eingeführten Trachten, die in Deutschland noch mit rührender Zähigkeit bewahrt wurden, als sie im Lande ihres Ursprungs durch die Stürme der großen Revolution längst hinweggefegt waren. Eine spätere Zeit hat fie, unbefümmert um die historische Rlassi= fizierung, aber in richtigem Gefühl kurzweg "altfränkisch" genannt, und den Trachten, die ein wunderliches Gemisch von Anmut und Steifheit, von schalkhafter Koketterie und gravitätischer Würde bildeten, entsprach auch das ganze Gebaren, die Denk- und Gefühlsweise der Menschen, die in ihnen steckten. Das hat auch Bautier glücklich aus den guten und warmherzigen, wenn auch philisterhaft bedächtigen Menschen herausgeholt, in denen uns Goethe unvergleichliche Thpen des kernhaften deutschen Bürgertums jener Tage geschaffen hat, wo die bis da= hin für unerschütterlich und heilig gehaltenen Grundfesten kleinbürgerlichen Daseins zu wanken begannen.

Ans diesen Studien erwuchs dem Rünstler aber noch eine reife Frucht, eine Meisterschöpfung, die unter seinen Werken so gang und gar vereinzelt dasteht wie die Illustrationen zu "Hermann und Dorothea:" der "Toast auf die Braut" (1870, in der Kunsthalle zu Hamburg). Aus dem Umstande, daß Ludwig Knaus kurz zuvor ein Bild mit Figuren in der Tracht der gleichen Zeit, sein berühmtes "Kinderfest" in der Berliner Nationalgalerie, befannt unter dem Titel "Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen", vollendet hatte, war die Meinung entstanden, daß Bautiers "Toast auf die Braut" unter dem Einfluß jenes Bildes

entstanden wäre, wie man denn über= haupt in Düfseldorf und anderswo gern an eine Rivalität zwischen den großen Genremalern glaubte. Aber ebenso wie Bautiers "Begräbnis in einem schwäbischen Dorfe" und Anaus' "Begräbnis in einem hessischen Dorfe" ganz unabhängig von einander entstanden sind, handelt es sich auch bei den beiden Bildern aus der Zopfzeit um ein zufälliges Zusammentreffen, das sich bei Bautier aus seinen Studien für die Illustrationen zu "Hermann und Dorothea" ganz natürlich erklärt. Das Hochzeitsmahl, bei dem ein junger Herr in wohl pointierter, vielleicht gar gereimter Rede nach dem Manustript in seiner Linken, die Rechte zu sprechender Geberde erhebend, den "Toast auf die Brant" ausbringt, ist in dem glänzenden Saale eines reichen Patrizierhauses hergerichtet. In das ver-



Abb. 29. Studie zu bem Bilde "Eine Berhaftung." G. G. 27.

goldete Rahmenwerk der Wandfelder, das durch die zierliche Ornamentik des deutschen Rotofo das Ange erfreut, sind Gobelins mit figürlichen Darstellungen eingelassen, und die hohen, um den Tisch gruppierten Lehnstühle sind ebenfalls mit Gobelins überzogen. Auf diese überraschende Treue und Echtheit des Stils muß umsomehr aufmertsam gemacht werden, als Bautiers Bild zu einer Zeit entstanden ist, wo noch niemand in Deutschland daran dachte, historische Stilstudien zu machen und gar das Rototo ein Gegenstand der gründlichsten Berachtung war. Mit diesem prunkvollen, wenn auch etwas kalten Rahmen harmoniert völlig die Gesellschaft, die sich darin aufhält und bewegt. Obwohl das Mahl schon ziemlich weit vorgerückt ist und eine Dienerin am Anrichtetisch bereits beschäftigt ist, die Kompottschüsseln zum Braten zu

servieren, während voru im mächtigen Rühlbeden zwei Flaschen mit silbernen Hälfen des Moments ihrer Befreiung von den ungestümen Geistern in ihrem Junern harren, ist die Stimmung der Gäste noch wohl temperiert. Rur ein verliebtes Vaar wagt sich etwas ins Ohr zu flüstern, die anderen aber schauen entweder gespannt auf den Sprecher oder mit inniger Anteilnahme auf die junge Braut, die beschämt über die Schmeicheleien oder and die verblümten Andentungen des Tischredners das hübsche Köpschen feuft, während der Bräntigam sie mit zärtlichem Stolze betrachtet. Die Mitter der Braut, die zur Linken des Schwiegersohnes sitt, wird durch den Toast gar zu Thränen gerührt. Währenddem spielt sich gang im



Studie zu tem Bilbe "Eine Verhaftung." S. S. 27.



Abb. 31. Studie zu bem Bilde "Cine Berhaftung." G. G. 27.

Bordergrunde eine ungemein liebliche, von feinstem Humor durchdrungene Szene ab. Eine noch junge Mutter hat ihre beiden Kinder, ein Mäd= chen von etwa acht Jahren und einen jüngeren Anaben, mit halbgefüllten Weingläsern ausgestattet und sie instruiert, wie sie sich zu benehmen haben, um mit der Braut anzustoßen. Unter der Führung der älteren Schwester schreitet der kleine Bursche, der ebenso gut den langschößigen "Bratenrock" und die langschößige Weste wie die Alten trägt, auf dem spiegelblanken Barkett hinter den Stuhllehnen der Erwachsenen mit komischer Gravität vorwärts, nur darauf bedacht, daß er nicht den Wein verschütte oder gar das ganze Glas fallen lasse. Ebenfowenig wie bei den Schwarzwälder Bauernbildern Bautiers kommt hier dem Beschauer auch nur der leiseste Gedanke an eine Masferade. Mit der Kraft und Anschanlichkeit der



2066. 32. Ein Zwedeffen auf dem Bande. (Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin.)





Mbb. 33. Studie gu bem Bilbe "Gin 3wedeffen auf bem Lanbe."

Phantasie, die das Kennzeichen eines echten Künftlers sind, hatte sich Bautier mit dem Beiste eines einzelnen Standes jener Epoche, der im behaglichen Genusse des Daseins. in einem eng begrenzten Kreise von Gedanken und Meimungen sein Lebensideal fand und nichts so sehr verabschente wie den Wechsel der irdischen Dinge, so innig vertraut gemacht, daß diese Gestalten aus einer längst entschwundenen Zeit in ihrem ganzen Wesen so lebendig, so klar und wahrhaftig vor uns treten wie die Bauern Bautiers, die wir noch heute in den einfamen Gebirgsdörfern und den lieblichen Fluß- und Wiesenthälern des Schwarzwaldes aufsuchen fönnten.

Die Thätigkeit Bautiers als Illustrator, die er übrigens auch später noch in einszelnen Beiträgen für Gedichtsammlungen,

für das Düffeldorfer Künstleralbum u. a. m. fortgesett hat, hat uns, weil wir sie im Zusammenhange würdigen wollten, in der Schilderung seines künstlerischen Entwicklungsganges etwas abseits vom Wege geführt. In das Ende der sechsziger Jahre fallen noch zwei seiner Hauptwerke, von denen das früher (1868) entstandene, die "erste Tanzstunde" (in der Berliner Nationalgalerie, f. Abb. 19 und die Studien dazu Abb. 20 und 21) durch den leicht gedämpften Sumor, die sonnige Seiterkeit und die Schönheitsfreude, die die ganze Utmosphäre durchdringen, dem Herzen des deutschen Volkes besonders nahe getreten ist. In der Wirtsstube sind fünf junge Mädchen unter der Obhut einer älteren Fran und dem Zulauf der neugierigen Dorfjugend zum Tanze angetreten. Während



Abb. 34. Am Schautaften. (Rach einer Driginalphotographie von Franz Hanfffängl in Minchen.)

sich vier bereits gerichtet haben, um nach der Weisung des alten Tanzlehrers die Füße auseinanderzuseten, also die erste Stellung einzunehmen, nestelt die fünfte noch an einem ihrer Tanzschuhe herum, die heute an die Stelle der sonst üblichen, bei der Arbeit und zum Marsche dienenden, derben Schnürstiesel getreten sind. Auf der anderen Seite harren die fünf Partner der Tänzerinnen des Angenblicks, wo nach den

in beiden Thälern sind vielfach verwandt, wobei das besonders charafteristische Moment die breitrandigen, gelben Strohhüte mit den "Wollrosen" sind, die bei verheirateten Francu schwarz, bei den Mädchen rot sind. Sie werden immer so angeordnet, daß eine oben auf der Spige des Hutes ruht, und von ihr lausen strahlenförmig zwölf andere, zu je zweien gesellt, nach dem Nande aus. Über den Kückenhängen noch zwei lange schwarze



Abb. 35. Beim Abvofaten (1872). (Mit Genehmigung der Photographischen Gesellichaft in Berlin.)

ersten Anstandslehren die Aktion der Paare beginnen kann. Der älteste von ihnen, der eine Rose zwischen den Zähnen hält, bestrachtet inzwischen mit kritisch prüsendem Blick die ersten Versuche, die im andern Lager gemacht werden. Die Tracht der Mädchen und Jünglinge zeigt, daß wir uns in dem fruchtbaren, annutigen Gutachthal besinden. Hier und im Schapbachthal hat sich neben dem Markgräster Lande die schönste, kleidsamste Frauen- und Mädchentracht des ganzen Schwarzwaldes erhalten. Die Trachten

Bänder herab, und unter dem Kinn halten zwei schwarze Bindebänder den Hut fest, unter dem gewöhnlich noch eine Kappe von schwarzem Seidenzeuge mit gleichfarbiger Kreppbarbe getragen wird. Es ist vorauszuschen, daß auch diese Tracht, die besonders den jungen Mädchen etwas überaus Anziehendes giebt, nicht mehr lange dem Vorwärtsdringen der städtischen Kultur mit ihrem sede Individualität, jeden persönlichen Geschmack zerstörenden Bazarunwesen Stand halten wird, und unter diesem Gesichtss

punkt betrachtet, werden die Bilder Bautiers bald noch zu allen übrigen Reizen die Besteutung geschichtlicher Urkunden von höchster

Buverläffigkeit gewinnen.

Das zweite der oben genannten Sanptwerke, "Der unterbrochene Streit" (1867), ist eines der äußerst seltenen Bilder des Rünstlers, in denen die Szene von dramatischem Leben oder doch von einem Nachflang davon durchzuckt wird. Der Schauvlat ist wieder ein Schwarzwälder Wirts= Bu Boden geschenderte Slühle, haus. umgeworfene Beinkrüge, deren Inhalt sich auf den Fußboden ergossen hat, zerbrocheen Gläser sind die Spuren eines Rampfes, der eben zwischen zwei jungen Burschen getobt hat. Der, der Sieger geblieben ift, fist noch an allen Gliedern vor Erregung zitternd, vorn am Tisch, wo er seinen Blat behauptet hat. Seine Mutter legt ihm mit zärtlicher Zusprache die Hand auf die Schulter, und im Hintergrunde rechts sind drei junge Mädchen sichtbar, von denen das eine in seiner Angst auf eine Bant gestiegen ist. Im Mittelgrunde eine Gruppe heftig über den Vorsall debattierender Bauern mit dem stämmigen Wirt, der mit der ausgestreckten Rechten auf den Übelthäter vorne weist, den er für den Friedensbrecher hält. Ganz im Hintergrund sinks, am Fenster, ist ein älterer Vaner mit sinsteren Mienen bemüht, den besiegten Gegner zurückzuhalten, damit er sich nicht von neuem auf seinen Widerpart stürze.

Wenn Bautier solche Szenen, wo sinnlose Wut den Menschen zum wilden Tiere macht, nicht wieder gemalt hat, so lag das nicht etwa, wie dieses Bild vollauf beweist,



Abb. 36. Studie gu bem Bilde "Die entzweiten Schachfpieler."



Abb. 37. Der Spochonder. (Mit Genehmigung ber Photographischen Gesculichaft in Berlin.)

an den Grenzen seiner Begabung, an einem Mangel an Kraft in dramatischer Schilderung, sondern an seinem von Jugend auf gepflegten Schönheitsfinn, an feiner Neigung, die Seelen der Menschen zu studieren, wenn fie sich nicht in leidenschaftlicher Erregung, die den Seelenforscher oft irre führt und ungerecht macht, sondern im Normalzustande, im Gleichgewicht ihrer seelischen und physischen Eigenschaften und Kräfte befinden. Eine dramatisch zugespitzte, im modernen Sinne sogar "sensationelle" Begebenheit hat er später nur noch einmal dargestellt, in einem "Gine Berhaftung" benannten Bilde, das bei seinem ersten Erscheinen auf der Münchener internationalen Kunstausstellung von 1879 einen großen, durchschlagenden Erfolg errang, tropdem daß ein in Paris gebildeter Schwede, Namens Salmson, mit einem Bilde ähnlichen Inhalts, einer Verhaftung in einem Dorfe in der Picardie, aufgetreten war, das aber mehr durch das Raffinement des Kolorits als durch die Mannigfaltigund Tiefe der Charakteristik blen= feit Diese Borzüge hatte dagegen des dete. deutschen Meisters bescheiden und doch fraftig und nachdrucksvoll gemaltes Bild (Albb. 22 und die dazu gehörigen Studien Abb. 23—31) in reichstem Maße. In einer Nebengasse einer Schwarzwaldstadt hat sich endlich das Schickfal eines Mannes erfüllt, das ihm seine Nachbarn längst prophezeit hatten. Ein Gendarm hält ihn mit festem Griff am Rockfragen, während er ihn,

unter der Aufsicht eines Gerichtsbeamten die Gruppe ist bereits am Ausgang der Gasse angelangt — in sicheren Gewahrsam bringt. Der Mann muß in dem dunklen Gewölbe gegenüber dem Laden des ehr= famen Bäckermeisters, der als Volksredner die ganze Ansammlung von Kindern und Vorübergehenden beherrscht, ein dunfles Bewerbe betrieben haben. Die auf dem Bilde noch sichtbaren Buchstaben seiner Firma rechts neben dem Thorbogen deuten darauf hin, daß er vielleicht durch unsaubere Geld= geschäfte mit den Besetzen in Konflitt geraten ist. Trots der Erbitterung, in die nachaerade die Bevölkerung durch Verführer und Blutsauger schlimmster Art gedrängt worden ist, erhält sich aber immer noch ihr gefunder Kern. Die Leute haben auch mit ihren Keinden Mitleid, und das hat Bautier in diesem Sittenbilde nach seiner Kenntnis des innersten Wesens der Schwarzwälder auch zum Ausdruck gebracht. Wenn auch die zornigen Männer wild aufbegehren, wenn sich auch die ruhigen Philister scheu. aber mit bofen Bliden, an der Stätte des Unheils vorüberdrücken, fo haben doch manche Frauen und Mädchen inniges Mitgefühl mit den beiden Verlaffenen. Db das junge Weib, das in namenlosem Schmerze, in der ersten Morgenfrühe durch das schreckliche Ereignis aufgescheucht, nur dürftig befleidet auf der Schwelle zusammengebrochen ift, die Frau oder die Tochter des Berhafteten ist, hat der Künstler zweifelhaft gelassen. Aber die Schilderung ihres Schmerzes hat er so beredt gestaltet, daß die Teilnahme, die ihr die Jugend zuwendet, völlig begreiflich ist.

Tritt hier die Intimität der Charafteristik hinter dem Interesse an dem sensa= tionellen, eine ganze Gaffe in Aufregung bringenden Ereignis etwas zurück, so sind dagegen fast alle Figuren, denen wir auf dem 1871 entstandenen "Zweckessen auf dem Lande" (Abb. 32 und die dazu gehörige Studie Abb. 33) begegnen, auf die eindringlichste Charafter= und Seelen= malerei gestellt. Mit einem Schlage versetzt uns der Künstler in die Parteinngen und bitteren Zwistigkeiten einer Land= gemeinde des Gutachthals. Un einem Fürstenhofe kann der Streit um den Bortritt bei einem Galadiner nicht heftiger geführt werden als unter diesen stolzen, stier=

nactigen Bauern, von denen einer dem anderen nicht ein Haar breit weichen möchte. Während der am obersten Ende der Tafel sitzende Landrichter, die Verkörperung starren Bureaufratentums, bereits das Zögern der Zuspätgekommen übel bemerkt, sucht der alte Geistliche mit einer Miene, die von lauter Berföhnlichkeit und Friedfertigkeit leuchtet, durch eine einladende, an den Führer der Mißvergnügten gerichtete Beberde dem drohenden Konflift vorzubeugen. Aber inzwischen scheint bereits die feindliche Spannung der Opposition aufs höchste gestiegen zu sein. Der breitschultrige, hünenhafte Bauer, der mit auf dem Rücken zusammen= geschlagenen Sänden im Vordergrunde links steht, wirft einen Blick voll unverhohlenen Hasses auf den Bauern, der ihm zuvorgekommen ist und sich's eben auf dem Lehn= stuhl zur Linken der höchsten Respektsperson begnem gemacht hat. Daß sein Haß zuvor wader geschürt worden ist, läßt sich unschwer aus der höhnisch-triumphierenden Miene des neben ihm stehenden kleinen Schneiders, der seine helle Freude an Streit und Unfrieden hat, herausfühlen, und auch auf der andern Seite scheint der verbissene Großbauer Gesinnungsgenoffen zu haben, die nur mühfam ihren Groll über die ihnen vermeintlich widerfahrene Unbill zurückhalten. In der Mitte zwischen den feindlichen Barteien sitt als ein Urbild von Gelaffenheit, Demut und faufter Ergebung in das Schicksal der hagere Dorfschullehrer, den schon die Rücksicht auf sein schmales, fast allein auf die Gnade der reichen Bauern gestelltes Einfommen jede Parteinahme, eigentlich schon jedes laute Wort in dieser Gesellschaft verbietet.

Schon bei den Allustrationen zu Jummermanns "Dberhof" haben wir gesehen, mit
welchem Siser und mit welch glücklichem
Gelingen sich Bautier in das Studium der
thpischen Gestalten der noch halb ländlichen,
von den Schienenwegen des Weltverkehrs
abgelegenen kleinen Städte versenkt hat.
Diese Studien setzte er auch später noch
fort, und so entstand nach und nach eine
ganze Galerie von seltsamen Gestalten, die
kulturhistorisch eine nicht geringere Bedentung haben als seine Bauern, weil auch sie
bereits einer Zeit angehören, die mehr und
mehr im Gedächtnis der Lebenden verblast
und bald nur aus litterarischen und künst-



Caugfaal in einem fom biffden Dorfe. (Mit Genehmigung ber Photographischen Gesellichaft in Berlin.) A66. 38.



lerischen Dokumenten in ihrer philisterhaften Beschränktheit studiert und verstanden werden kann. Der Landrichter auf dem "Zweckeffen", der Urtypus des von seiner Bürde gang und gar durchdrungenen, fleinstädtischen Beamtendünkels, ist ein köstliches Glied in diefer Reihe von Gestalten. Bormärzliche Polizeigesichter dieser Art sind ebensowohl aus dem modernen Leben verschwunden, wie z. B. der Krämer, bei dem alles zu haben ist, was der Landbewohner braucht, und der vor seiner Hausthür unter dem Thorbogen wie die Spinne in ihrem Nete fist, um die Kauflustigen schnell abzufangen (Abb. 34), oder der würdige Advokat in altväterischer Tracht, der es nicht verschmäht, seinen ganzen Scharffinn aufzubieten, um nach den Dofumenten den schwierigen Fall zu prüfen, den ihm der Spießbürger mit den liftig funkelnden Augen noch redselig erläutert (Abb. 35). In kleinen Städten mögen aber noch harmlose Phi= lister ihr verborgenes Dasein leben, wie sie uns Bautier in dem Bilde "Die entzweiten Schachspieler" (eine Studie dazu giebt Abb. 36) darstellt, und die Spe-

zialität der vertrochneten Altenmenschen, die selbst durch die erwachende Frühlingspracht eines deutschen Wäldchens mit argwöhnischem, mißtrauischem Gesicht dahinschleichen wie Bautiers klassischer "Hypochonder" (Abb. 37), ist auch noch nicht völlig ausgestorben.

Lange und gern verweilte Bautier aber nicht bei diesen teils drolligen, teils grießsgrämigen Grillenfängern. Das Lebenßelizier seiner Kunst war und blieb doch immer die heitere Lebenslust, das wohlstemperierte Vergnügen seiner lieben Schwarzswälder allemannischen Stammes. Je mehr er von ihren stillen Frenden zu erzählen versuchte, desto tieser drang er in die Seelen dieses Volksstammes ein, und darum wirkt jedes Vild des Meisters immer wie ein frischer Trunt aus der Quelle. Was wir selbst bei den größten niederländischen Genremalern, bei



M66. 39. Studie gu bem Bilbe "Tangfaal in einem ichwäbischen Dorfe." S. S. 43.

Brouwer, Teniers, Ditade, Terborch, Steen, Metsu und anderen beobachten, daß sich nämlich bei dem großen Umfange ihres Schaffens nicht bloß ihre Inpen, sondern auch ihre Kompositionen wiederholen — diesen Überdruß an dem ewig Gleichen im beständigen Wechsel des Motivs empfinden wir bei Vautier niemals. Jene Riederländer sind dafür größere Koloristen oder sagen wir besser Farbentechniker als er gewesen. Denn für ihn ist die Darstellung in Farben nur Mittel zum Zweck. Ihm steht das seelische Moment höher als das koloristische. sucht zuerst die Seelen seiner Menschen zu ergründen, und dann wählt er mit Sorgfalt die Mittel, um seiner höchsten Absicht zu einem vollkommenen Ausdruck zu verhelfen. Diese Art malerischer Darstellung steht zur Zeit, wo wir dieses Charakterbild



266. 40. Im Rrenggang. (Mit Genehmigung ber Photographifchen Gefellichaft in Berlin.)

eines auf sich selbst gestellten und in seiner Anschauung vollkommen gesestigten Künstlers entwersen, in sehr geringer Schätzung. Die jungen Stürmer und Dränger, denen der Lehr= und Entwicklungsgang der alten Meister zu lang und zu langweilig geworden ist, wollen rasch sertig werden, und eine schnellsertige Technik besördert den raschen Entschluß. Auf den Inhalt einer künstlerischen Darstellung kommt es nach

bestehen, die niemals Koloristen im modernen Sinne gewesen sind, sondern immer den Nachdruck auf den Inhalt ihrer Darstellungen, den geistigen wie den materiellen, gelegt haben.

In der Reihe der Künftler dieses Schlages nimmt auch Bautier, natürlich nach dem Maße der ihm verliehenen Gaben, seinen Platz ein. Er ist immer mehr Charafterzeichner und Erzähler als Kolorist:



Abb. 41. Studie ju dem Bilbe "Im Rreuggang." G. G. 46.

ihrer Meinung nicht mehr an. Nur die unendliche Vervollkommung der technischen Kunstgriffe, der in Hunderten von auß- und inländischen Uteliers erdachten und eifrig herumgetragenen koloristischen Kunst eine golsdene Zukunst, ein Paradies eröffnen! Bis jest hat diese neue Lehre aber mehr Geräusch gemacht, als wirkliche Erfolge gehabt, und wenn wir ihre Grundsäße als Maßstab jeder Kunstbeurteilung annähmen, würsden in einer solchen Urt von Prüfung selbst ein Raffael und ein Michelangelo schlecht

aber seine glückliche Beobachtungsgabe, seine schier unerschöpfliche Erfindungskraft bringen es zuwege, daß man seiner Dorfgeschichten, trot ihrer kaum noch überschbaren Fülle, weit weniger überdrüssig wird, als der oft verblüffenden, koloristischen Experimente der "Modernen", bei denen nur die Angen geblendet, die Sinne gesigelt werden, während Geist und Gemüt völlig seer ausgehen.

Es ist eine in seinem lichten Kunstcharafter tief begründete Eigentümlichseit Bautiers, daß er fast niemals, was einst ein großer Psadsinder auf einem anderen Kunstgebiete, Gustav Frentag, als eine notwendige Forderung ausgestellt hat, das Bolk bei der Arbeit aufsucht. Auch hierin steht er in vollem Gegensatzu einer großen Gruppe der modernen Künstler, die die Frentagsche Forderung auf breiterer Grundlage mit sozialpolitischer Tendenz in den Bordergrund ihres Schaffens gerückt oder gar zu dessen Endziel gemacht haben. Zeigt Bantiers Thätigkeit dadurch eine gewisse Einseitigkeit, so hebt ersiewiederdurch die Mannigsaltigkeit und Tiese seiner Charakteristik auf.

Dieses kommt uns wieder zum vollen Bewußtsein, wenn wir, in der chronologischen Betrachtung seiner Werke fortfahrend, uns dem 1872 gemalten "Tanzsaal in einem schwäbischen Dorfe" (Abb. 38 und die dazu gehörige Studie Abb. 39) zuwenden. Von dem Tanze selbst bekommen wir in den links im hintergrunde durcheinander wir= belnden Paaren nur wenig zu sehen, desto mehr von den Zuschauern männlichen und weiblichen Geschlechts, die mit wahrer Undacht dem höchsten irdischen Vergnügen der Dörfler zuschauen, an dem selbst teilzunehmen ihnen allzugroße Jugend oder dienst= liche Obliegenheiten verbieten. Saben wir hier nur helle Freude an einer stattlichen anmutiger Kindergestalten, deren Schönheit noch halb in der Anospe verschlossen ist, so zeigt uns Bautier in der prächtigen Gruppe der drei Musikanten in der Mitte neben der Annut auch die Schärfe und den Humor seiner Charafterisierungs= Das zu einer drolligen Grimmaffe verzerrte Gesicht des Klarinettenspielers ist fozusagen bereits das Echo seines keines= wegs die Schönheit befördernden Gewerbes geworden, und das vertrochnete Antlit des schmalen Männchens mit der Bioline erzählt uns einen ganzen Roman von den Leiden und Entbehrungen eines herum= ziehenden Dorfmusikanten, dem nur Sonnund Festtags ein karger Berdienst in den Dorfwirtshäusern winft.

Wie im Schaffen fast aller großen dentschen Genremaler nehmen auch in dem Bantiers Darstellungen aus dem Kindersteben einen großen Raum ein. Der Fasmiliensinn, die Frende am Familienseben ist einer der Grundzüge des dentschen Boltsscharafters, die ihn scharf von dem der Glieder der romanischen Bölkergruppe untersicheiden, und mit richtiger Empfindung für

diese Eigentümlichkeit ihres Bolkes haben die deutschen Genremaler im Gegensatz zu den französischen den Schwerpunkt ihrer Thätigkeit von jeher in der Darstellung dieser ruhigen Freuden gefunden. Darstellungen haben auch zuerst die Achtung vor der deutschen Kunft im Auslande, zu= meist bei den Franzosen, begründet und an diesem Siege über Vorurteil und Haß gegen deutsche Kunft und deutsches Wesen hat Bautier seinen reichen Anteil gehabt. Wir haben schon mehrfach bei den bisher be= sprochenen Bildern des Künstlers auf die liebevolle, außerordentlich mannigfaltige Charafteristif seiner Kindergestalten hingewiesen. Aber es waren immerhin erst verhältnismäßig wenige Inpen aus dem Schatkästlein seiner Studien. Oft genug hat er Kinder allein zum Gegenstand umfangreicher Bilder gemacht oder sie so in den Bordergrund des Interesses ge= rückt, daß sie die ganze Komposition beherrschen. Eines der frühesten Bilder dieser Art, "Im Rlostergang" (1874, Abb. 40 und die Stūdie dazu Abb. 41) läßt uns in einen romanischen Kreuzgang blicken, in dessen alters= grauer, ehrwürdiger Umrahmung sich eine Schar von jugendfrischen Mädchen verschiedenen Alters während der Erholungspause des Unterrichts unter der Aufsicht einer wohlwollenden Schulschwester tummelt. Berrschen hier noch unumschränkt eitel Jugendluft und unbefangener Frohsinn, so trittin der "Ratechi= sation" (Abb. 42), zu der anscheinend die beiden Beichnungen, die unsere Abbildungen 43 und 44 wiedergeben, als Borftudien gedient haben, bereits der Ernst des Lebens in den Vordergrund, freilich mehr in den Mädchen, die dem jungen am Altar in der Sakristei lehnenden Beistlichen viel ernster und ergriffener Rede stehen oder seinen Worten lauschen als die Anaben, die ihre rüpelhaften Gewohnheiten aus der Dorfschule auch an dieser geweihten Stelle nicht laffen können. Wie diese Rangen sich außerhalb der Schule geberden, wie auch im Schwarzwald das alte Wort "Jugend hat feine Tugend" in voller Geltung steht, hat Bautier besonders draftisch in dem mehr komischen als wirklich bösartigen Bilde "Hinterlift" (1884, in der Hamburger Runfthalle, Abb. 45) mit der töftlichen Winterlandschaft gezeigt, und was für Allotria, welchen Unfug die Schulbuben auch sonst noch auf ihrem Wege zur Bildungsftätte treiben, lesen wir von einem Studienblatte (Abb. 46) ab, deffen einzelne,



Ab. 42. Katechifation. (Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin.)



offenbar direft nach dem Leben niedergeschriebene Figuren, wenn wir nicht irren, zu dem Bilde "Dorfjugend im Schnee" verwertet worden sind.

In die vornehme Umgebung einer reichen Familie, die den Sommer in ihrer prächtigen Landvilla verlebt, führt uns das Bild

"Merkwürdige Begebenheit" (Abb. 47 und die Studie dazu Abb. 48), deffen Hauptperson, die die mütterliche Nahrung spendende Umme, wie die riesige Bandschleife ihres Ropfputes zeigt, freilich wieder mit dem Schwarzwald zusammenhängt, mit jenem Teile des Breisgaues, den man das "Markgräfler Land" nennt. Die dort gedeihenden Mädchen zeichnen sich vor den übrigen Schwarzwälderinnen durch ihre oft auffallende Schönheit aus, und darum werden sie gern in die Stadt als Dienftboten gezogen, besonders wenn eine prächtige Maid dieses Schlages in die Lage gerät, die unser Bild zum höchlichen Ber-



Mbb. 44. Undächtige Madchen. Rach einer Beichnung.



Mbb. 43. Studie gu bem Bilbe "Ratechifation." E. S. 49.

gnügen des fleinen Burschen im Sammetanzug vorführt, der mit lächelnder Neugier demselben Ernährungsprozeß beiwohnt, den er selbst einst unbewußt durch= gemacht hat. Der sichere Takt und die kensche Anmut, die über allen Schöpfungen Vantiers wachen, lassen auch hier keine Empfindung auftommen, die den stillen Frieden dieser fleinen Idulle stört. -Der gesamte Charafter dieses Bildes erinnert uns daran, daß Bautier schon zwei Jahre früher eine kleine Episode aus dem Leben der müßigen Dienerschaft vornehmer Häuser gemalt hat, die wir nicht bloß als Zeugnis seiner Bielseitigkeit, sondern auch seines scharf pointierten Humors wiedergeben (Abb. 49). Die halb verblüffte, halb noch in verknöchertem Sochmut trokende Miene des bejahrten Dieners in Robototracht zeigt wirklich mit unverfennbarer Deutlichfeit, daß das hübsche Bauernmädchen, das nach verrichteter Urbeit den herrschaftlichen Park verläßt, ihn bei seinem unziemlichen, nach der frischen Jugend lüsternen Begehren gründlich "abgetrumpft" hat. Natürlicher Wit und



Abb. 45. Sinterlift. In ber Aunsthalle ju Samburg. Phot. Berlag ber Phot. Union, Munden.

die trohige Kedheit, die nur unverdorbene Jungfräulichkeit schaffen kann, haben dem alten Sünder sein listiges Spiel verdorben.

Die einfachste und doch humorvollste seiner Kinderszenen, die jedes Bater- und Mutterherz mit hellster Freude in Erinnerung an zahllose ähnliche Anstritte in der eigenen Familie erfüllt, hat Bautier 1889 gemalt: die ganz und gar schwarzwäldischursprüngliche Badeszene, wobei ein etwa achtjähriges Mädchen nach dem Beggang der Mutter die Aufsicht über den frausköpfigen Bruder führt, der sich, aus Leibeskräften schreiend, um dem Tode durch Ertrinken zu entgehen, an dem Rand des großen Waschsubers festklammert, der in dieser ländlichen Einfachheit die Rolle der städtischen Badewanne spielen muß (Abb. 50 und die dazu gehörigen Studien Abb. 51 und 52).

Kinder verschiedenen Alters bilden anch den Mittelpunkt des 1879 entstandenen humorvollen Bildes, das den Besuch eines städtischen Muttersöhnchens dei seiner Berswandtschaft auf dem Lande darstellt (Abb. 53, 54 und 55). Der fremde Knabe fühlt sich trop des ermanternden Juredens



Mb6. 46. Studienblatt mit zur Schule gehenden Rnaben. Rad einer Zeichnung.



Abb. 47. Gine mertwürdige Begebenheit. (1877). (Mit Genehmigung ber Photographischen Gesellschaft in Berlin.)

seiner Mutter bei den Vettern auf dem Lande offenbar nicht wohl, obwohl einer der Aleinsten sein Bestes, einen rotbäckigen Apfel, hergiebt, um den Besuch freundlich zu stimmen, und auch sonst die ganze Umgebung nur Traulichkeit und Behaglichkeit ausströmt. Wie hier die Blicke der Erwachsenen alle lächelnd auf den störrigen Gast gerichtet sind, so bildet auf der freundlichen Idylle "Ein neuer Weltbürger" (1888, Abb. 56 und 57), deren Schauplat die bedachte Borhalle eines hochgelegenen Dorffirchleins ist, ein Neugeborener, der Stolz der jungen Mutter, den Mittelpunkt höchlichen Interesses oder fragender Neugier der Kirchgänger. Es handelt sich vermutlich erst um die Danksagung der eben genesenen Wöchnerin vor Gottes Altar, da bei einer Taufe gewöhnlich ein reicherer Aufwand in der Tracht und eine größere Gevatterschaft aufgeboten wird. Daß Kinder aber nicht immer, wie hier, lichte Freude um sich verbreiten, sondern bis-

weilen auch eine recht unbequeme, störende Bugabe sein können, empfindet niemand so sehr wie das Liebespaar auf dem "Belauschte Werbung" genannten Bilde (Abb. 58). So recht eigentlich vermögen sich die beiden verliebten Leutchen ihres Glücks noch nicht zu erfreuen; denn das hübsche, dralle Mäd= chen in der schmucken Markgräfler Tracht "lutherischen" Gepräges, die Hebel, der erste und echteste Dichter des Schwarzwalds, in einer seiner lieblichsten Dichtungen so anmutig besungen hat, blickt ängstlich nach der neben dem Schrank im mütterlichen Lehnstuhl sitzenden, jüngeren Schwester, deren gespannt lauschende Miene nur zu deutlich verrät, daß sie sich bei weitem nicht so ernstlich in ihr Strickzeug vertieft hat, wie der auf dem Fußboden liegende fleine Bruder in seine Bilderchronik.

Es ist auffallend, daß Bautier eigentsliche Liebesszenen sehr selten dargestellt hat, und von dem "Langen und Bangen in schwebender Pein", das den Grundton eines

auten Teils der schwäbischen Volkslieder bildet, scheint er ganz und gar nichts wissen zu wollen. Junge Bursche und Mädchen im fröhlichen Beisammensein zum Tang oder zu sonstiger Unterhaltung — das ist seine Sache. Aber girrende Liebhaber und schmachtende Schönen mögen seinem gesunden Gefühl unsympathisch sein. Bielleicht glaubt er auch, das Seinige nach dieser Richtung in den Illustrationen zum "Oberhof" und zum "Barfüßele" gethan zu haben. Darin begegnet er sich mit dem um einige Jahre jüngeren, sonst ganz anders gearteten Defregger, dem alles empfindsame, verliebte Girren, das schmachtende Anstarren zweier Liebesleute, ebenso gründlich zuwider ist. Mit diesem hat Bautier auch die Neigung gemein, aus der Fülle seiner Studien

sie allein in sorgsamer Durchführung zum .Gegenstande eines Bildes zu machen, wobei er es freilich im Gegensatz zu den nach dieser Richtung vielseitigeren Defregger und Knaus fast nur auf hübsche, junge Mädchen abgesehen hat. Zur Probe führen wir zwei Brachtgeschöpfe aus dieser Bautierschen Schönheitsgalerie unseren Lesern vor Augen: das schöne Mädchen bei der Sonntagstvilette, deffen feines, mit Spigen besettes Semd neben dem prächtig gestickten Miederlat auf das Haus eines wohlhabenden Großbauern deutet (Abb. 59), und die dunkeläugige, am Fenster des Geliebten harrende Markgräflerin im Arbeitskleid, wobei an die Stelle der großen Bandschleifen mit den breiten Flügeln um den Kopf geknotete Tücher treten, bei den Proeinmal eine Einzelgestalt herauszuheben und testanten weiße, bei den Katholischen rote



Mbb. 48. Studie zu bem Bilbe "Eine merkwürdige Begebenheit." S. S. 54.



Ath. 49. Abgetrumpft. (1875.) (Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin.)

(Abb. 62). Bur Ergänzung und weiteren Charafteristif des Künstlers als eistigen Forschers in der Anmuts und Schönheitsstülle des Schwarzwaldes und auch des ktädtischen Lebens reihen wir hier eine Ansahl von zufälligen Naturstudien an, die später größtenteils eine wirssame Verwendung in sigurenreichen Kompositionen gesunden haben (Abb. 60, 61, 63—67).

Wenn uns Bantier asso nur sehr wenig von dem heimsichen Kosen verliebter Kaare erzählt hat, so ist er dassür desto redseliger, wenn es sich um eine Hochzeit oder die Borbereitungen dazu handelt. Freisich ist ihm dabei, wenn er bei der Wahrheit bleis ben wollte, im Lause der Jahrzehnte, wähsen welcher er das Leben und die Sitten der Schwarzwaldbevölkerung studiert hat, manch dansbares malerisches Motiventgangen, manch Stück altertümlicher Tracht entschwunden, das sich nur noch in der Erinnerung der

Großväter und Großmütter und bei Raritätensammlern erhaltenhat. Auf Absonderlich= keiten des Kostüms oder gar auf gewisse Ungeheuerlichkeiten des weiblichen Ropfputes bei feierlichen Gelegenheiten scheint Bautier übrigens niemals großes Gewicht gelegt zu haben. Den trichterförmigen Auffätzen, die vor Jahrzehnten die Frauen von Villingen trugen, den Kränzchen, die auf den Säuptern der Mädchen wippen, die einen Neugeborenen zur Taufe tragen, den steifen Chlinderhüten der katholischen Frauen des Baarer Landes — diesen und ähnlichen seltsamen Schmuckstücken, die die weibliche Erscheinung nach unserem Geschmack mehr entstellen als verschönern, sind wir auf Bildern Vautiers niemals begegnet. Es scheint, daß diese Ungeheuerlichkeiten seinem Gefühl, das sich immer im Gleichgewicht einer edlen Maß= haltung bewegt, widersprachen, und er wählte darum aus der Fülle Schwarz-

wälder Trachten, was ihm als das Charafteristische und Schöne zugleich erschien. In neuerer Zeit haben sich aber die Grenzen der einzelnen Landschaften des Schwarzwaldes, die früher in Sitten und Trachten eine gewisse Verschiedenheit darboten, dant der Erleichterung des Verfehrs durch Schienenwege und Dampfwagen, so verwischt, daß es selbst dem gelehrtesten Bertreter der modernen "Kostümwissenschaft" schwer fallen dürfte, von jeder einzelnen Erscheinung immer mit unfehlbarer Sicherheit ihre Herfunft aus diesem oder jenem Thal, aus diesem oder jenem Gebirgsdorfe festzustellen. Wir haben wenigstens bei diesem Bersuch, das Gegenständliche in Bantiers Bildern ans seinem Rährboden zu erklären, oft die Kostümbücher, die ethnographischen Schilderungen, die Reiseführer u. f. w. vergebens zu Rate gezogen und dabei gestaunt, wie weit die Beobachtungen gelehrter Männer über einen Kopfput, ein Mieder, eine Schürze oder einen Hut auseinandergehen. Schapbacher und Butacher Trachten sind nicht stark von ein-

ander unterschieden, und die Markgräfler und die Hanner auch nicht. Um die Hanensteiner, die noch die meisten charafteristischen Eigentümlichseiten haben, hat sich Bautier aber sei seinen ersten Studien in Herrischried nicht wieder gekümmert. Vielleicht mit Absicht, weil Knauß eine Zeitlang das "Hohenland" zu seiner Domäne erkoren hatte und er mit diesem nicht wetteisern wollte, zumal auf einem Gebiet, dessen prächtigen Schilderungen Schessels wissen, leicht zu unerfreulichen Thaten aufregenden Berlaufs hinreißen lassen.

Dft scheint es auch, als habe Bautier absichtlich Trachten aus verschiedenen Teilen des Schwarzwaldes mit einander gemischt, um seine Kompositionen über das Zufällige zu erheben und zu allgemeingültigen Schilsberungen aus dem Leben des gesamten Schwarzwaldgebietes zu machen. Die Hochseitsgesellschaft freilich, die wir auf einem der anmutigsten und schöcheitreichsten Bilder des Künstlers, dem "Abschied der Braut vom Elternhause", im höchsten Stadium der



Abb. 50. 3m Babe. (Mit Genehmigung ber Photographischen Gesellschaft in Berlin.)

Fröhlichkeit vor uns sehen (Abb. 69 und | die sich weinend an ihre Bruft schmiegt, die dazu gehörige Studie Abb. 68), scheint, während die jüngste mit ihrem Bruder nach

so weit die Trachten vermuten laffen, famt alter Sitte den Abschiedstrunk fredenzt und



Mbb. 51. Studie gu bem Bilbe "Im Bade." G. G. 57.

und sonders aus dem Kinzigthale und oben auf der Treppe des Wirtshauses zum

seiner nächsten Umgebung zu stammen. Biel- "voten Ochsen", in dem die Hochzeit gefeiert leicht ist gar die Gemeinde Kinzigthal selbst wird, die Musikanten den Scheidenden den oder das fast ebenso lang sich hinftreckende letten Juchzer nachblasen und -fideln. Der



2166. 52. Studie gu bem Bilbe "Im Babe." G. G. 57.

der heiteren Scene, bei der der holden jungen Frau der Abschied viel weniger schwer wird daß die junge Frau in ein wohlhabendes als dem nachdenklich und ernst gestimmten Heim zieht. In der noch sonnenhellen

Dorf Borderes Lehengericht der Schauplat auf der Strage harrende Wagen mit den beiden prächtigen Rappen deutet darauf hin, Elternpaar und der jüngeren Schwester, Landschaft, die rechts die wieder in allen



Abb. 53. Der Better. (Mit Genehmigung der Photographischen Gesculfhaft in Berlin.)

Teilen wohl abgewogene, in sanften Rhythmen gegliederte Komposition abschließt, hat der Künstler seine Meisterschaft in der Schilderung idyllischer Natur in vollstem Glanze gezeigt.

Wenn er nach seinem Erst= lingswerke an eigentlich firch= lichen Sandlungen und Ceremonien vorübergegangen ift, so hat er sich dafür den Humor nicht entgehen lassen, der seit der Einführung des neuen Civilstandsgesetzes im deutschen Reich mit allen den für das Landvolk sehr umständlichen und beschwer= lichen Vorbereitungen verknüpft ift, die erledigt werden müffen, bevor der Herr Pfarrer den firchlichen Segen über ein heirat3lustiges Baar sprechen darf. Wie der Bauer vor allem, was mit irgend einer Behörde zusammenhängt, einen beiligen Respett hat,



Abb. 55. Studie zu dem Bilde "Der Better". S.S.59.

so verläßtihn dieser auch nicht beim Gang zum Standesamt, das oben= drein noch, wenig= stens bei der pro= testantischen Bevölferung, mit einem besonders ganz feierlichen Nimbus umgeben ist, wenn es auch in der Amtsstube nicht gerade sehr feier= lich zugeht. Das Gebäude, welches den Schauplat der einen dieser hu= morvollen Schilde= rungen Bautiers, des "Ganges zur Civiltrauung"

(App. 42 und die Studien dazu App.



Abb. 54. Studie zu dem Bilbe "Der Better". S. G. 59.



Abb. 56. Ein neuer Beltbürger, (Mit Genehmigung der Photographischen Gesellichaft in Berlin.)





Abb. 57. Studie gu dem Bilde "Gin neuer Beltburger." G. G. 61.

70,71,73) bildet, hat wenigstens noch den Borzug einer altertümlichen Stimmung für sich. Auf dem Vorsaal im ersten Stockwerk sieht man noch an dem Kapitäl der einen das Gebälk stütenden Säule, an dem Geländer der zum zweiten Stockwerf führenden Treppe, an der architektonisch reichverzierten Thür, die der Amtsdiener öffnet, vor allem aber an den großen Raumverhältnissen, daß das Standesamt nebst anderen Behörden seinen Sit in einem ehemaligen Schlosse erhalten hat. Ein junger Bauer, der mit einem lieblichen, schlank gewachsenen Mädchen den Bund fürs Leben schließen will, hat es sich nicht nehmen lassen, in feierlichem Inge zur Civiltrauung zu kommen, begleitet von vier Zeugen, seinem Bater, einem selbstbewußten Großbauern, der sich nicht so leicht einschüchtern läßt, der jungen mit nachlässiger Geringschätzung die Thur

Schwester der Brant, die ermutigend die Hand auf die Schulter der dem großen Greignis Entgegenbangenden legt, und in einem ältlichen Paar, das Vautier mit dem ganzen Reichtum seiner humorvollen Charafteristif ausgestattet hat, die sich aber bei aller Schärfe und Wahrheit niemals in die Grimasse oder gar in die Karrikatur verliert. Mit welch' komischer Gravität reicht der galante, alte Herr, der zu Ehren des feierlichen Ereignisses seine städtische Galakleidung mit einem Frack von uraltem Schnitt angelegt hat, seiner behäbigen Partnerin, die noch an der Tracht des Markgräfler Landes festhält, den Urm! Während der Amtsdiener, der, wie alle fleinen Inrannen, den ehrerbietig grüßenden Bräutigam mit vernichtenden Blicken mustert,



Abb. 58. Belaufchte Werbung. (Rach einer Driginalphotographie von Franz Hauftlingt in Münden.)



Abb. 59. Die Toilette. (Mit Genehmigung ber Photographischen Gesellschaft in Berlin.)



Mbb. 60. Studie nach einem Schwarz= wälder Mädchen.

zum Allerheiligsten öffnet, kommt der Standesbeamte gemächlich die Treppe herauf, um sein ewig gleiches Tages-

pensum zu erledigen.

Daß es im Innern eines Standessamtes, in den großen Städten ebenso wie in den kleinen Landstädten ganz und gar nicht feierlich oder etwa zu Andacht und Sammlung stimmend aussieht, zeigt uns ein Bild, das man als Seitenstück des eben geschilderten bezeichnen darf und gewissernaßen auch als Fortsetzung, wenn auch die Figuren völlig versändert sind, was bei dem reichen Studienschaße des Künftlers selbstwerständlich ist. In dieser kahlen, saft jeden Schmuckes baren Stude (Albb. 75 und die Studie Albb. 74)

werden sicherlich noch andere, viel weniger feierliche Umtshandlungen vorgenommen als die Ropulierung junger glückstrahlender Brautpaare, und die beiden Mädchen, die als Trauzeugen erschienen sind, zeigen sich auch so wenig von der Bedeutung des wichtigen Augenblicks durchdrungen, daß sie nur mit Mühe ihre Heiterkeit verbergen fönnen, die vielleicht durch die Unbeholfenheit der jungen Frau beim Unterzeichnen der Urkunde hervorgerufen worden ist. Ihr wenig angemessenes Benehmen zieht ihnen denn auch einen strafenden Blick von der Matrone zu, die, wie aus ihrer kummervollen Miene her=



Mob. 61. Schwarzwälderin. Rach einer Zeichnung.



A66. 62. In Erwartung. (1888.) Phot. Berlag der Phot. Union, München.



Mbb. 63. Chwarzwälder Mad= den. Rad einer Zeichnung.

vorzugehen scheint, mit ihrem greisen, in stummer Ergebenheit vor sich hin träumenden Lebensgefährten in die Stadt gekommen ift, um einen Todes= fall anzumelden. -

Wenn es der Künstler auch im allgemeinen vorzieht, uns seine Schwarzwälder Bauern von den günstigsten Seiten ihres Charafters, im goldenen Lichte des Humors zu zeigen, so ist er doch auch nicht blind für ihre Schwächen, für die häßlichen Züge ihrer wie der gesamten deutschen Bauernnatur. Gin paar Proben davon haben wir schon in dem "unterbrochenen

Wirtshausstreit", in dem hartherzigen Großbauern, der, die Notlage seines armen Nachbarn benutend, diesen aus seinem kleinen Besit zu verdrängen sucht, und in einigen steif= nackigen, auf ihren Reichtum pochenden Bauerngestalten auf dem "Zweckessen" fennen gelernt. Noch häßlicher treten bäuerische Selbstsucht und Starrföpfigkeit hervor, wenn sich die Prozeswut in diesen harten Köpfen festnistet. Dafür sind die beiden "Bauern vor Gericht" (Abb. 76) ein Paar flassischer Typen. Wenn es der freundlichen Beredsamkeit des Richters auch gelingen sollte, den einen der beiden Prozessierenden, der freilich immer noch finster und drohend genug vor sich hinblickt und seiner ängstlich den Ausgang erwartenden, sichtlich auch zum Frieden geneigten Frau keine Beachtung schenkt, zu einem Bergleiche zu bringen, fo läßt die ganze Erscheinung seines Gegners, seine bis zum Außersten entschlossene Haltung und der starre, von



266. 64. Nähendes Mädden. Nach einer Beichnung.

fanatischem Rechtsbewußtsein oder vielmehr von der blindwütigsten Rechthaberei zeugende Ausdruck feines hageren Gesichts jede Soffnung auf einen gütlichen Austrag der Streitsache ohne die vollste Nachgiebigkeit und Unterwerfung des anderen schwinden. Wie trefflich hat es Bautier verstanden, die beiden Hauptpersonen, ohne einer ausgeklügelten, gesucht=raffi= nierten Komposition zu bedürfen, fo stark in den Bordergrund zu stellen, daß das Ange des Beschauers zuerst durch sie gefesselt wird und, ohne sich durch die zahlreichen, fein individualisierten Nebenfiguren ablenken zu lassen, immer wieder zu ihnen zurückkehrt! Und das hat der Künstler lediglich durch die Mittel seiner tiefen, bis in die geheimsten Falten menschlicher Seelen greifenden Charafteristif erreicht, ohne jeden koloristischen Aufwand, der seiner



M66. 65. Schwarzwälderin. Rach einer Beichnung.



Mbb. 66. Madden aus bem Schwarzwald. Rach einer Zeichnung.

Natur fremd ist, wie ihm überhaupt die Farbe immer nur Mittel zum Zweck ift. Seine künstlerische Absicht ist immer nur auf das Gegenständliche gerichtet, immer nur auf die Menschen, die in ihrer normalen, alltäglichen Erscheinung auch wirklich feinen Anlaß zur Entfal= tung koloristischer Runst= stücke bieten, und auf ihre zufällige Umgebung, mag sie nun die freie Natur oder ein von Menschenhand geschaffener Raum sein. Die eine wie den anderen weiß er gleichliebe= voll durchzuführen, und wie er immer neue Menschen findet, an denen er seine unvergleichliche Runft der Seelenmalerei übt, so versteht er es auch, immer wieder neue anmutige Land= schaftswinkel und altertüm= liche Räume zu entdecken,



Mbb. 67. Studie gu bem Bilbe "Trogföpfchen."

deren ehrwürdige, wenn auch vielfach zerstörte und verunstaltete Pracht, wie auf diesem Bilde der Prozesverhandslung, einen seltsamen Gegensatzuden kleinslichen Streitigkeiten kleinlicher Egvisten bilden, die vor diesen Schöpfungen künstelerisch hochbegabter Geschlechter von den stumpfsinnigen Nachkommen ausgesochten werden.

Auf einen weniger ernsten und hartnäckigen Ton gestimmt als diese Gerichtsverhandlung in der Stadt ist eine ländliche, die nach dem summarischen Brauch der Bauern "vor dem Dorsschulzen" (Abb. 79 und die Studien dazu Abb. 77 und 78) unmittelbar nach der That zum Austrag gebracht wird. Was der jüdische Mann, der sich mit der in keiner Lage verzweiselnden Zähigkeit und Gelassenheit seines "unterdrückten" Stammes vor dem greisen, sichtlich den Fall mit objektiver Ruhe und Milde prüsenden Schulzen zu vertheidigen sucht, eigentlich verbrochen hat, wird uns aus der Darstellung nicht recht klar, da ein Corpus delieti nicht zu sehen ist. Hat er das junge Kaar, das sich gewaltig gegen ihn erbost, beim Biehhandel betrogen? Oder hat er mit den Leutchen unsandere Geldgeschäfte gemacht? Fedenfalls ist die Sache so wichtig, daß der alte Umtsdiener andere Duerulanten, die eben eingetreten sind, wieder mit sanster Gewalt zur Thür hinausdrängt.

Es mag vielleicht in der Absicht des Künstlers gelegen haben, mit Bildern, die nicht ausschließlich durch ihren Gehalt an Schönheit, Annut und Humor wirften, den Beschauern ein Rätsel aufzugeben, um sie zu einer mehr oder weniger glaubwürdigen Erstärung des Inhalts und der Pointe der Hands



206. 68. Studie gu bem Bilbe "Ubschied vom Eltern= haufe." S. 3. 71.



Abb. 69. Abfchied vom Elternhaufe. (Mit Genehmigung ber Photographischen Gefellschaft in Berlin.)

lung zu reizen. Einmal hat er jedoch, wie Becht erzählt, durch diese Zumutung den Erfolg eines feiner gerade durch die Schärfe der Charafteristif ausgezeichnetsten Bilder, "Bor der Sigung" betitelt, auf der Münchener Ausstellung von 1876 beeinträchtigt, weil die Mehr= zahl der Beschauer aus der Bedeutung des Bildes nicht klug wurde und darüber "die treffliche Charafteristif der Einzelfiguren" vergaß. Pecht hat versucht, eine, wie uns scheint, zutreffende Deutung des auf dem Bilde dargestellten Vorgangs zu geben, die wir zur Erläuterung der Studien, die wir mitteilen fönnen (Abb. 80-82), "Wir befinden folgen lassen. uns in einem noch der deutschen Renaissance angehörigen Situngsfaal des Gemeinderats einer fleinen süddeutschen, wahrscheinlich rhei= nischen Stadt. Die Verhandlungen



Abb. 71. Studie zu bem Bilbe "Gang gur Civiltrauung." G. G. 73.



Abb. 70. Studie zu dem Bilbe "Gang zur Civiltrauung." S. S. 73.

der Bürgermeister noch fehlt, und die Herren stehen und sitzen einstweilen in Gruppen beisammen, sich auf den bevorstehenden Kampf rüstend. Denn es handelt sich anscheinend um nichts weniger als um die Abtretung oder Zuwendung irgend welchen Eigen= tums an die Kirche, wie man zunächst aus einem hinter dem hufeisenförmigen grünen Tisch bereit gehaltenen Stadt= plan zu glauben geneigt wird. Bielleicht auch bloß um die Inscenesetzung einer ultramontanen Adresse, die ein langer, nur vom Rücken zu sehender Advokat, wohl ihr Redakteur, eben zwei schwarzgefärbten Stadträten, einem Bierbrauer unzweifelhaft altbairischer Na= tionalität und einem Gewürzfrämer, vor= liest, während der eigentliche Intrignant,



Alb. 72. Gang jur Civiltrauung. Im Befig bes Freiheren von henf in Worms. (Mit Genehmigung ber Photographischen Gefellichaft in Berlin.)



Abb. 73. Studie zu dem Bilde "Gang gur Civiltrauung." G. G. 73.

ein magerer Jesuit, als Stadtpfarrer mit still triumphierender Schlauheit nur beobachtet, wie das Net ausgeworfen wird (Abb. 82). Der Bierbrauer zappelt schon mit Haut und Haar darin und ist gang glücklich über die fraftvolle Vertretung der guten Sache in der Schrift. Der bedächtig am Dfen als Operationsbasis lehnende Cigarrenhändler und Stadtrat freut sich zwar auch, kann sich aber gewisser Bedenken doch nicht enthalten, sei's über die Verschlenderung städtischen Eigentums oder über den drohenden Verlust mehrerer, seine Stinkadores rauchenden Kunden, wenn er sich fo offen zur firchlichen Bartei stellt.

Männer vertreten, offenbar die gebildetsten in der Gesellschaft, deren einer hinten an den Tisch gelehnt (Abb. 81) mit unzweifelhafter Fronie die Bearbeitung eines alten Rentiers, des Fanatikers in der Gesell= schaft, über sich ergehen läßt, der ihn beschwört, doch ja sich dem An= trag nicht zu widersetzen. Links vorn setzt dann ein junger Gutsbesitzer (Abb. 80) sowohl einem radi= kalen Okonomen als auch dem libe= ralen Schufter die Abgeschmacktheit der Sache auseinander. In diesem Augenblicke tritt ganz vorn der rechtstundige Bürgermeister, ein echter Bureaufrat, ein und wirft dem geistlichen Serren einen nicht gerade freundschaftlichen Blickzu, derjedenfalls zeigt, daß er sein Gewicht ganz sicherlich nicht in die Wagschale der



Die liberale wird durch zwei junge 206. 74. Studie zu bem Bilbe "Auf bem Standesamte." S. S. 75.



Abb. 75. Auf bem Ctanbesamt. (Rach einer Driginalphotographie von Franz Banfflängl in München.)





Bauern vor Gericht. (Rach einer Driginalphotographie von Franz hanfikängl in München.) A66. 76.

Kirche werfen, der Kampf zwischen ihr und dem Staat also sofort auch in diesem kleinen Gemeinwesen entstrennen wird. Zwei trefflich erstundene, seelenlose Schreiber im Hintergrund und die Büste des Landesvaters über der Thür mit einem noch leidlich frischen Lorbeerstranz auf dem Haupt und einem von dort abgefallenen über der Brust vervollständigen das Ganze."

Wir wissen nicht, inwieweit der allezeit kampfesfrohe Becht, der auch auf dem Gebiete der Kunstfritik seinem glühenden Saß gegen undeutsches Wesen und geistliche Miswirtschaft immer beredten Ausdruck gab, bei dieser Erklärung dem Maler Absichten untergelegt, die dieser nicht gehabt hat. Jedenfalls hat sich Bautier sonst nicht als Maler an poli= tischen und confessionellen Kämpfen Immerhin ist die Erbeteiligt. flärung Pechts charafteristisch für die Fülle von Andentungen, die Vautier in das Mienenspiel aller



Abb. :77. Studie zu dem Bilde "Vor dem Dorfschulzen." S. S. 79.

Personen gelegt hat, für seine Virtuosität, jede Figur schon äußerlich so scharf zu fennzeichnen, daß man ihr Stand, Gewerbe, Umfang geistigen Horizonts, fogar politische Gefinnung und religiöse Unschauung an ihrem ganzen Gebahren, an Tracht, Haltung und Bewegung ansieht. Wenn Pecht aber glaubt, daß dieses Werk Bautiers zu den "fomponierten", also nicht der Natur abgelausch= ten Bildern gehört, so be= weisen die von uns mitgeteilten Studien das Gegen= theil. Vautier hat nicht nur das Ganze so oder ähnlich, wie er es dargestellt, in



Mbb. 78. Studie ju bem Bilbe "Bor bem Dorffculgen." S. S. 79.



Abb. 79. Bor bem Dorfigulzen. (Rach einer Driginalphotographie von Frang hauftlängl in Munden.)





266. 80. Studie gu bem Bilbe "Bor ber Gigung."

der Wirklichkeit gesehen, sondern auch jede einzelne Gestalt sozusagen der Natur nachgeschrieben, nur daß er sie künstlerisch noch verseinert und für seinen Zweck intimer erfaßt, stärker individualisiert hat.

Seine stärksten Erfolge erzielte Bautier aber immer, wenn er die Sonne seines humors über dem schwäbischen Landvolk leuchten ließ. Diese Erfolge sind ihm bis in die neueste Zeit treu geblieben, wie sehr auch inzwischen die Entwickelung des modernen Kolorismus über ihn hinausgegangen ift. Alls er im Jahre 1878 mit einem solchen Bilde humoristischen Inhalts, der schnell populär gewordenen "Tanzpause", einer Episode aus einer elfässischen Hochzeit (in der Dresdener Galerie, Abb. 84 und die Studien dazu Abb. 83, 85—90), einen besonders glänzenden Treffer machte, war von einem Kampfe zwischen den Anhängern der alten und neuen Richtung noch nichts zu merken, und so fand die Fülle von Anmut, Liebreiz und Schalkhaftigkeit, die Bautier in einem selbst bei ihm ungewöhnlichen Maße über das Bild ergossen hatte, ungeteilte und unbestrittene Anerkennung und Bewunderung. Und auch jett hat das Bild, obwohl es seinen Plat in einer öffentlichen Sammlung hat, in der auch die modernen Kunstrichtungen vertreten sind, trot des Berzichts seines Schöpfers auf starke koloristische Wirkungen noch nichts von ienen schier unvergänglichen Reizen eingebüßt. die vor zwanzig Jahren seinen Sieg entschieden haben. Während die jungen Cheleute, deren Namen "Johann und Martha" uns das befränzte Schild über der Thür verrät, noch in der Nebenstube ehrbar unter den Alten bei Tische sitzen, hat sich das junge Volk im großen Saale fleißig im Tanze gedreht. Um sich und den nicht minder erschöpften Musikanten, die eng aneinander gedrängt auf einem nicht gerade Vertrauen erweckenden, aus Tonnen und Brettern improvisierten Gerüft sigen, die Zeit zur Sammlung frischer Kräfte zu lassen, ist eben eine Pause gemacht worden. Die Musikanten reinigen ihre Instrumente und feuchten ihre Kehlen an, und die schmucke Wirtin geht im Saale herum, um durch Anfeuchten des Fußbodens mit einem mit Wasser gefüllten Trichter



Mbb. 81. Studie gu bem Bilbe "Bor ber Sigung."

den aufgewirbelten Staub zu dämpfen. Erhitt und ermüdet lehnen auch die hübschen Tänzerinnen an der Wand. Einige benuten die Bause, um ihre in Un= ordnung geratene Toilette wieder herzurichten, und eine der hübschesten, die gewiß am eifrigsten getanzt hat, wischt sich mit der Schürze den Schweiß von der Stirn, als sie mit froh aufleuchtendem Lächeln ge= wahr wird, daß ein stattlicher Bursche, auch mit strahlenden Augen, auf sie zuschreitet, um ihr einen er= frischenden Trunk zu reichen. So spinnt sich aus dem, was sich in der Nebenstube vollendet hat, ein neues Werden und Werben an, das wohl auch zu einer ebenso fröhlichen Sochzeit gedeihen wird.



Studie gu bem Bilbe "Bor ber Gigung."



Abb. 83. Studie gu bem Bilbe "Tangpaufe." G. G. 83.

Die elfässischen Volkstrachten, die uns auf diesem Bilde in ihrem höchsten Glanze gezeigt werden, sind von denen des Hanauer Ländchens, das, wie schon gesagt worden, den Übergang vom eigent= lichen Schwarzwald zu den Alemannen im Elsaß bildet, nur sehr wenig verschieden, und sie berühren sich auch vielfach mit denen des Markgräfler Landes. Die Trachten der jungen Bursche und der verheirateten Männer sind sogar völlig gleich, und bei den schwarzen Ropfschleifen der Mädchen ist eigentlich nur darin ein kleiner Unterschied zu ererkennen, daß bei den Markgräflerinnen bisweilen die Enden der breiten Bänder in Fransen auslaufen. So bleiben wir auch, trot der früheren politischen Grenzen, in demselben Land, wenn wir in die Bauernstube blicken, in der sich eine lustige Gesellschaft von Burschen und Dirnen zur Winterszeit an dem neckischen Kartenspiel "Schwarzer Peter" vergnügt (Abb. 93 und die Studien dazu Abb. 91, 92, 94). Der Raum ist offenbar eine treue Wiedergabe der Natur. Man hat nicht die Empfindung, daß irgend etwas zur Verstärkung



Abb. 84. Tangpaufe. (Effäffifche Hochzeit). (Mit Genchmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin.)





Mob. 85-87. Stubien gu bem Bitbe "Cangpaufe." G. "G 83.







Mb6. 88-90. Ciubien zu bem Bilbe "Dangpaufe." G. G. 83.







Abb. 91-92. Studien zu bem Bitbe "Chinarzer Peter." G G. 87.



Albb. 93. Sch warzet Peter. (Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin.)

der malerischen Wirkung hineinkomponiert ift; man hat nicht das frostige Gefühl, wie vor den "Schwarzwälder Banernftnben" unferer funft= gewerblichen Unsftellungen, die mit allen Mitteln der forschenden und fammelnden Wiffenschaft als "flafsische Typen" konstruiert worden Selbst wenn man Wachssind. figuren mit Kostümen von unanfechtbarer Echtheit in diese überaus forreften Räume hineinsett, wird man nicht die volle Befriedigung empfinden, die uns ein Bantiersches Bild wie dieses gewährt. hier gewinnen wir den Eindruck, daß der Künftler diese Szene irgend= wo einmal gesehen haben muß, daß er sie mit seiner blitsschnell empfangenden Anschauungs- und Gedächtnisfraft festgehalten und dann nach und nach durch Einzelstudien den Gewinn eines Augenblicks zu einem in allen Teilen gleich ausgereiften Runstwerk ausgemünzt hat.

Eine solche schnell und scharf beobachtete Scene aus dem Leben wird uns auch in einer ländlichen



Abb. 94. Studie zu dem Bilde "Schwarzer Peter."

Barbierstube am Morgen eines Sommersonntags vorgeführt (Abb. 95 und 96), wo der Dorf-Figaro alle Hände voll zu thun hat, um dem Andrang der Kunden Stand zu halten. Da er anscheinend keinen Konfurrenten zu fürchten hat, waltet er mit fröhlicher Gelassenheit seines Amtes. Er weiß, daß ihm feiner entgeht, auch der Bauer nicht, der eben die Thür öffnet und Mund und Nase vor Überraschung über die lange Reihe seiner Vordermänner aufreißt, die mit jener Geduld warten, die dem Bauern das Be= wußtsein verleiht, daß heute nichts mehr zu schaffen ist. -

Seitdem Knaus und Bautier den Schwarzwald für die Malerei entdeckt haben, hat es ihnen, wie es



Abb. 95. Studie gu bem Bilbe "In ber Barbierftube." G. G. 89.



Abb. 96. In der Barbierstube. (Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin.)



2166.97. Studie zu dem Bilbe "Das entflohene Mobell." S. S. 91.

auch Defregger mit Tirol ergangen ist, natürlich an zahlreichen Rachfolgern nicht gefehlt, die mit ihren Studienmappen das ganze Land durchzogen haben und noch durchziehen, oder sich gar, wie z. B. Wilhelm Sasemann, dort angesiedelt haben. Aber nicht allen ist es gelungen, sich in der Landbevölkerung so viel Bertrauen zu erwerben, wie es den beiden Pionieren nach jener oben mitgeteilten Erzählung von der alten Schwarzwälderin, die einem von ihnen gar ihr Enkelkind zur Frau geben wollte, sofort auf den ersten Anlauf geglückt ift. Ein Bild Bautiers, "Das entflohene Modell" (Abb. 97 und 99), erzählt uns eine höchst ergötliche Geschichte von solch einem vom Mißgeschick verfolgten Maler, der mitten in seiner Arbeit durch die Flucht eines seiner schönsten Modelle in die ärgste Verlegenheit geraten ift. Er hat den kleinen Flüchtling, begleitet von dem Jungen, der sein Malgerät trägt, und der übrigen Dorfjugend, bis in das elterliche Haus verfolgt, wo er die ganze Familie beisammen findet und bei der Mutter der Kleinen, die ihm - übrigens gerade kein liebevolles Berständnis entgegenbringt, Beschwerde führt. Dieses durch viele humorvolle Einzelzüge belebte Bild, das auch durch die Feinheit in der Behandlung des Helldunkels im hintergrunde des hohen Raums koloristisch sehr anziehend wirkt, war wieder einmal ein vollkommener Treffer. Es fand so großen Beifall, daß Bautier schon im folgenden Jahre (1887) ein Seitenstück dazu malte, auf dem er im Gegensatz zu der scheuen Kleinen, die in dem Gebahren des Malers ein Attentat



Mbb. 98. Studie gu bem Bilbe "Auf ber Studienreife."



Abb. 99. Das entflohene Mobell. (Rach einer Driginalphotographie von Frang Saufftangl in Munden.)

auf ihr Leben gewittert hatte, "ein williges Modell" darstellte (Abb. 100 und 102), das so vortrefflich, wenn auch viel weniger gleich= gültig "posiert", wie das erfahrenste Akademie= modell. Und dabei hat der junge Maler, der in einem Salbfreise stannender Zuschauer sitt, noch den Vorteil, daß sich neben der stattlichen Dirne mit dem Rechen noch zwei nicht minder ammutige Modelle in den beiden Mädchen darbieten, die sich mit halben Oberkörpern neugierig lächelnd über die Brüftung der Thür beugen. Ein drittes Bild aus diesem Stofffreise führt uns einen flotten Maler auf der Studienreise vor Augen, der ein junges Mäd= chen um Feuer für seine erloschene Pfeife gebeten hat, dabei aber einen indisfreten Blick auf die noch nicht ganz vollendete Toilette der etwas verlegenen Dorfschönen wirft (s. die Studien zu diesem Bilde Abb. 98 und 101), und auf einem vierten Bilde (Abb. 103 und



206. 101. Studie gu dem Bilbe "Auf ber Studienreise."



Abb. 100. Studie zu bem Bilbe "Ein williges Modell." S. S. 93.

104) sehen wir zu unserm Ergögen, daß die Mädchen, die sich den jungen Malern während ihrer sommerlichen Studienreisen als Modelle in allen Ehren gern gefällig erweisen, auch Witz genug besigen, um ihren mitunter etwas dreiften Verehrern einen Poffen zu spielen. Die Tochter des Haufes, worin ein Maler auf der Suche nach dankbaren "Motiven" seine Werkstatt für den Sommer aufgeschlagen hat, macht sich den Spaß, in der Abwesenheit des Kiinst= lers den auf der Staffelei stehenden Studienkopf nach dem hinter ihr sichtbaren,



Abb. 102. Ein williges Mobell. 1887.) Rach einer Deiginalphotographie von Franz hanftlangl in Minchen.)



Abb. 103. Studie gu bem Bilbe "Dhne Genehmigung bes Urhebers." G. G. 95.

erwartungsvoll lächelnden Mädchen — "ohne Genehmigung des Urhebers" — nach ihrer Urt zu forrigieren, indem sie den schwellensen Mädchenlippen ein keckes Schnurbärtschen aufpinselt. Vielleicht will sie den Maler dadurch von seinem hübschen Mosdell abs und auf eine andere, ihr willstommenere Fährte lenken. Jedenfalls hat sie dem Maler schon so viel abgesehen, daß sie den Pinsel einigermaßen richtig zu handshaben weiß, während allerdings ihre Linkenoch eine völlige Unkenntnis von dem farbenstlecksenden Wesen einer Palette verrät. —

Bautier ist einer der wenigen begnabeten Künstler, die nach einer langen Zeit des Ringens die Früchte einer strengen Selbstbritik ernten, indem sie sich Jahrzehnte hindurch auf der einmal errungenen Höhe

mit Sicherheit behaupten. Seit dem Ende der sechsziger Jahre ist von einem Entwicklungsgange des Künstlers eigentlich nicht mehr zu reden, weder in aufsteigender noch in absteigender Linie. Man kann z. B. ein Werk aus der Mitte der siebziger Jahre, wie die "Poststube" mit ihren wartenden Bassagieren, dem Postillon und der Rellnerin, die ihn bedient, getrost neben ein ähnliches, aber noch figurenreicheres Bild aus dem Jahre 1896 stellen, wo sich eine zahlreiche Gesellschaft von Schwarzwälder Bauern und Bäuerinnen mit allem Anhang auf der Heimkehr von einem Wochen= markt in einem Wirtshaus gütlich thut, da= bei aber nicht die gegenseitige Begrüßung nach dem steifen Bauernzeremoniell vergißt. Ein Unterschied ist weder in der

Farbe noch in der Charafteristif zu erstennen, nur daß sich diese dem unermüdslichen Studiensammter Vautier zu immer größerer Mannigsaltigseit gestaltet. Als Charafterzeichner steht er unter den deutschen Genremalern unerreicht da, und das besdeutet um so mehr, als er sich aus dem großen deutschen Vaterlande doch nur ein verhältnismäßig fleines Stück für seine Forschungen herausgeschnitten hat, die er allerdings mit größter Gründlichseit betreibt.

Mit den Bildern, die wir als besonders bezeichnend für seine künstlerische Eigenart aus seinem Schaffen herausgehoben und näher analysiert haben, ist der Umfang seiner künstlerischen Thätigkeit noch seineswegs erschöpft worden. Es giebt noch viele Bilder Bautiers, die durch ihr Erscheinen auf großen denkwürdigen Kunstausstellungen, durch ihre Aufnahme in öffentliche Sammlungen oder durch Reproduktionen in Kupferstich ebenso populär geworden sind, wie ein Teil der von uns in Worten geschilderten oder abgebildeten. Aus der Gruppe der

Humoresten und Idyllen erinnern wir nur an den "Besuch am Herd" (1873), die "Taschenspieler", den "Besuch der Braut" bei den Eltern ihres Bräutigams (1880), die "Unfreiwillige Beichte", die ein Geistlicher, der auf einer Bank im Freien sein Brevier lieft, von einem Liebespaar in der Rähe zu hören befommt (1881, im Museum zu Basel), und den "Galanten Professor" (1885, in der Sammlung Künstlergut in Zürich). Auf der ernsten tragischen Seite des Bauernlebens bewegen sich u a. die Bilder "Rückfehr des verlorenen Sohnes", deffen tief= gefränfter Vater sich noch tropig abwehrend gegen die gütliche Zusprache der alten Lebensgefährtin verhält (1885, in der Kunfthalle zu Hamburg, f. die Studie dazu Abb. 105), die ergreifende Tragödie "Berlaffen", deren Wirfung selbst auf jugend= liche Gemüter die beiden für sich sprechenden Studien Abb. 106 und 107 erkennen laffen, "Der Witwe Troft" (Abb. 108) und die "Bange Stunde" (1887, im Bejit des Fürsten von Liechtenstein, Albb. 109).



Abb 104. Ohne Genehmigung bes Urhebers. (Mit Genehmigung ber Photographifden Gefelicaft in Berlin.)



Abb. 105. Stubie zu bem Bilbe "Müdfehr bes ver-Lorenen Sohnes."

Die junge Frau, die apathisch in einem Lehnstuhl ruht, sichtlich noch von schwerer Krankheit umfangen, ist der Mittelpunkt zärtlicher Sorge einer ganzen Familie. Drei Generationen, die Großmutter, die Schwester, der junge Gatte und der blühende Anabe der eben aus der Schule heimgekehrt ift, heften ihr ganges Sinnen und Denken auf die liebevolle Hausfran und Mutter, und der Dorfarzt, der eine Krisis zu er= warten scheint, teilt ihre Sorgen. der einfachsten Mittel hat der Künstler diesen Augenblick tiefen Familienleids so geschildert, daß sich auch der Beschauer unwillfürlich zur Teilnahme herangezogen fühlt, und diese Beredsamkeit des Malers, die keine andere Sprache als die von Herz zu Herz spricht, zwingt auch jeden zur Andacht, der Bautiers "Tischgebet" entweder durch das

Original im Museum zu Bern oder durch den trefflichen Aupferstich von Paul Girardet fennen gelernt hat. Diese ein= fache Scene aus dem täglichen Leben hat durch den feierlichen Ernst der Auffassung einen fast monumentalen Zug er= halten. Über das Zu= fällige hinaus ist sie zu einem Thous patriarchalischen Lebens geworden, zu einem Denkmal echt deutschen Volkstums, an dessen Wurzeln noch nicht die finsteren Mächte gerüttelt haben, die jest überall deutsche Art und deutsche Sitte zu vernichten drohen. Bon der Last des Alters gebrochen hat der Großvater das Recht, sitzend im Lehnstuhl das Gebet vorzusprechen, während die



Abb. 106. Studie gu bem Bilbe "Berlaffen."

andern, Söhne, Töchter, Kinder und Gesinde andächtig im Kreise um den Tisch stehen, bis das Amen! das Zeichen zum Austeilen der Suppe giebt. Nur der jüngste Sprößling der Familie, ein lockiges Knäbchen, macht ein verzweiseltes Gesicht, weil ihm die Zeit zu lang dünkt, ehe er sein Brod in die Suppe tauchen fann.

Maler sind uns am verständlichsten, wenn sie durch ihre Verke unmittelbar auf unsere Angen wirken können. Wir haben darum den Meister soviel wie möglich selbst reden lassen und dem begleitenden Wort nur einen bescheidenen Raum gestattet. Es giebt Künstler, deren eigene Veredsamkeit so groß ist, daß das beschreibende Wort eines andern dahinter zurückbleibt, und durch seine unerschöpssliche Kunst



Mbb. 107. Etudie gu bem Bilbe "Berlaffen."



Abb. 108. Studie zu dem Bilde "Der Witte Trost." Rosenberg, Bautier.

des Fabulierens hat Vautier sich dem deutschen Volke auch so leichtverständlich gemacht, daß seine Kompositionen nur felten eines erläuternden Rommentars bedürfen. Und weil er meist sehr viel, jedenfalls immer etwas zu sagen hatte, war er nicht genötigt, seine Zuflucht zu koloristischen Kunststücken zu nehmen, um die Leere des Inhalts mit einem buntgliternden Mantel zu bedecken. Auch hätte ein durch starke Mittel reizendes Kolorit, das prunkend in den Vordergrund tritt, das harmonische Gleichgewicht seiner Kompositionen gestört, die Aufmerksamkeit der Beschauer von der intimen Feinheit seiner Seelenmalerei abgelenkt. In der Beschränkung auf das Ziel, das er sich gesteckt, hat er ein höchstes erreicht, und darum wird er, wie eine jede abgerundete, zur vollen Entfaltung ihrer Kräfte gediehene

fünstlerische Individualität, einen Ehrenplat in der Geschichte der deutschen Kunst beshaupten. Was ihm eine furzsichtige Kritif unserer Zeit zum Vorwurf gemacht hat, daß er mehr Erzähler als Maler sei, wird ihm, wenn die Lehren der Kunstgeschichte nicht trügen, die Nachwelt zu besonderem

Bautiers Bilder, gleich denen Defreggers, noch früher erringen, weit die Welt, die er, wie wir Lebenden noch kontrolieren können, mit unverbrüchlicher Wahrheit nicht bloß äußerlich schildert, sondern in ihrem innersten Wesen erfaßt hat, vor dem Untergange steht. Daß es ihm, dem



2166. 109. Studie gu dem Bilde "Bange Stunde."

Ruhme anrechnen. Wir haben gesehen, wie gerade die "Erzähler" unter den florentinischen, venezianischen und niederländischen Malern des 15. Jahrhunderts durch die Naivität, Unbesangenheit und Treue in der Schilderung ihrer Zeitgenossen in unsern Tagen zu hoher Schähung gelangt sind, weil ihre Schöpfungen zugleich wertvolle Urkunden für die Sittengeschichte ihres Jahrhundertssind. Diese Schähung werden

Schweizer französischer Abstammung, gesungen ist, so tief in die Seele eines der charaktervollsten und tüchtigsten deutschen Bolksskämme einzudringen und in allen ihren Falten zu lesen, hebt den Unterschied der Nationalitäten auf. Gin Deutscher in der Gesinnung ist der klassische Maler des Schwarzwaldes auch ein Deutscher in der Kunst, den wir mit Stolz den unsrigen nennen dürsen!

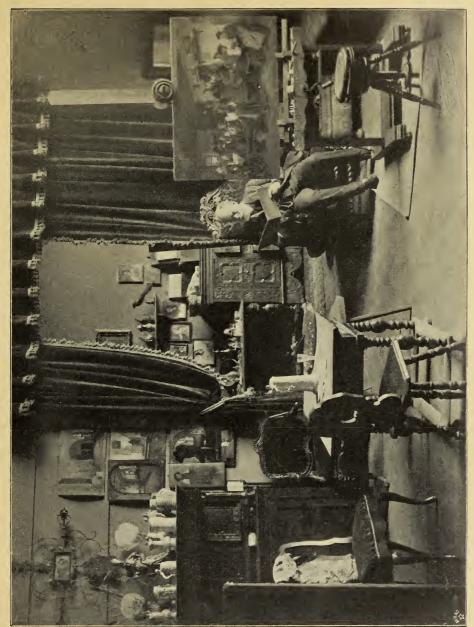

Benjamin Bautier in einem Atelier. Rach einer Anfnahme von Conft. Bud in Duffelborf.



GETTY RESEARCH INSTITUTE

3 3125 01361 0106

